

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Phys 400.25





|     |  | • |
|-----|--|---|
|     |  |   |
|     |  |   |
|     |  |   |
|     |  |   |
|     |  |   |
| · · |  |   |
|     |  | 1 |

## Aaturkräfte.

Fünfundzwanzigster Band.

Uebersetungsrecht vorbehalten.

# Erhaltung der Energie

als

Grundlage der neueren Physik.

Bon

Or. **G.** Axebs in Frankfurt a/M.

C Munchen.

Drud und Berlag bon R. Olbenbourg. 1877.

Lines.

Phys 400.25

12.34

1878, April 23. Bowditch fund.

### Inhaltsverzeichniß.

|       | •                                                       | Ceite |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Die Beränderungen in der Natur                          | 1     |
| II.   | Kraft und Masse                                         | 6     |
| III.  | Die Umsetzung der endlichen Bewegungen                  | 18    |
| IV.   | Der Begriff der Arbeit und der Energie                  | 30    |
| V.    | Die Schallschwingungen                                  | 43    |
| VI.   | Die Umsetzung finetischer Energie in calorische und bas |       |
|       | mechanische Acquivalent der Bärme                       | 69    |
| VII.  | Die innere Constitution und die 3 Aggregatzustände der  |       |
|       | Rörper                                                  | 90    |
| VIII. | Die Fortpflanzung der Barme und des Lichts              | 117   |
| IX.   | Identität von Licht und Barme                           | 147   |
| X.    | Electricität und Magnetismus                            | 172   |
| XI.   | Die Zerstreuung der Energie                             | 209   |

. • :\*

### I. Die Beränderungen in der Ratur.

"Alles sließt — Alles ist in ewigem Wechsel, in unaufhörlicher Beränderung begriffen; es gibt keinen Körper, welcher immer unverändert bliebe; nur das Werden ist und nicht das Sein" — so lehrte schon 500 Jahre v. Chr. der griechische Philosoph Heraklit.

Sowenig nun auch unsere heutigen Anschauungen mit benen der altgriechischen Philosophen übereinstimmen, soweit namentlich die exacte Wethode der modernen Natursorschung, welche nur auf der sicheren Grundlage genau ersorschter Thatsachen ihre Theorien aufbaut, von der zum Theil auf sehr naiver Betrachtung der natürlichen Erscheinungen basirenden Philosophie der Alten verschieden ist, so sinden sich doch bei den griechischen Weltweisen mannichsaltige Anklänge an die heutigen, auf viel mühsamerem Wege gewonnenen Ansichten über die Natur der Dinge und über die Beränderungen, welche dieselben durch ihre Einwirkungen auf einander erleiden.

Die unaufhörliche Veränderung der Körper, welche wir selbst für diejenigen einigermaßen zugeben können, welche bei ungenauer Betrachtung unveränderlich erscheinen (Gold, Platina 2c.), sind wesenklich zweierlei Art, physikalische und chemische: Erhitzt man Eis, so schmilzt es zuerst, um bei weiterer Erwärmung sich in Dampf zu verwandeln; läßt man durch einen Platindraht einen galvanischen Strom gehen, so wird er heiß und ändert seine Farbe (er wird Krebs, Erhaltung der Energie.

roth= oder gar weißglühend), während zugleich sein Bolumen zunimmt; ein Stück Eisen wird in der Nähe eines Magneten selbst magnetisch und kann wieder andere Eisenstücke anziehen und magnetisch machen. Wenn die Sonne am Morgen über den Horizont sich erhebt, so erwärmt sie die Erdobersläche, und da die Temperatur des Landes rascher als die des Meeres und der Flüsse steigt, so wird auch die Lust unsgleichsörmig erwärmt; eine lebhaste Bewegung derselben beginnt, die sich namentlich in Flußthälern und an den Küsten des Meeres demerklich macht; zugleich tritt eine starke Bersdunstung des Wassers ein; große Dampsmassen steigen theils unsichtbar, theils sichtbar (als Nebel) auf; in den höher ren Theilen der Atmosphäre kühlen sich dieselben wieder ab, verdichten sich zu Wolken und stürzen als Regen, nicht selten von Donner und Blitz begleitet, herab.

Bei allen diesen Veränderungen ist der Stoff (die Ma= terie), aus welchen die Körper bestehen, ebenso wie ihr Gewicht in den verschiedenen Zuständen genau gleich geblie= Solche Beränderungen nennt man physikalische. Da aber doch die Körper dabei andere Gigenschaften er= langen, so muffen jedenfalls innere Beränderungen eintreten, welche entweder auf einer anderen Gruppirung der einzelnen Theilchen, oder auf einer Acnderung des Bewegungszustandes derselben beruhen. Anders ist es mit den chemischen Beränderungen. Wenn 3. B. Schwefel verbrennt, oder Gifen an feuchter Luft roftet, so entstehen gang neue Rörper (schweflige Saure und Gifenornd), welche nachweislich einen Stoff aus der Luft ober bem Baffer (Sauerftoff) aufgenommen haben, wie sich schon aus ber Bewichtszunahme ohne Beiteres schließen läßt. Stellt man in eine Söllen= îteinlösung (salpetersaures Silber) einen Rupferdraht, so verschwindet berfelbe nach einiger Zeit ganglich; dabei scheidet fich Silber aus und die Fluffigkeit wird grun. Bießt · -, -----

man verschiedene Flüssigkeiten zusammen, so kann es vorskommen, daß ein Niederschlag entsteht; die in den Lösungen enthaltenen Körper vertauschen ihre Bestandtheile und es vilden sich neue, von denen der eine fest ist und sich aus der Flüssigkeit absett. Solche Veränderungen, dei welchen der Stoff und das Gewicht der Körper sich verändert, nennt man chemische.

Bei den meisten Processen, denen die Körper unter= worfen find, treten physikalische und chemische Beränderungen augleich ein; alle demischen Borgange find von thermischen und electrischen Erscheinungen begleitet. Uebrigens gibt es auch Beränderungen, die gewöhnlich zu den chemischen ge= rechnet werden, die man aber auch in gewissem Sinne als physikalische betrachten könnte: Wenn ein Samenkorn unter dem Ginfluß der Warme und der Feuchtigkeit zu keimen beginnt, fo bildet fich aus dem festen Stärkemehl bas fluffige Stärkegummi (Dertrin) und aus diefem die Holzfaser (Cellu= lose), aus welcher die Bellenwände ber machsenden Pflanze zusammengesett find: Stärkemehl, Dextrin und Cellulose bestehen aus vollkommen gleichen Gewichtstheilen Rohlenstoff. Wasserstoff und Sauerstoff (C. H10 Os) — sie sind isomer und doch find fie in ihren äußeren Eigenschaften fehr von einander verschieden. Es konnte bien auf den erften Blick verwunderlich erscheinen; allein die Sache ift doch fehr einfach zu erklären: ebenso wie es möglich ift, aus derselben Bahl von Mauersteinen, Zimmerhölzern zc. eine Schule, ein grös Beres, oder mehrere fleinere Bohnhäuser herzustellen, ebenso ift es denkbar, daß aus denselben Mengen Rohlenstoff. Bafferstoff und Sauerstoff sehr verschiedenartige Körper ge= bildet werden können; es lassen sich die einzelnen Theilchen bald nach diesem, bald nach jenem Bauplan zusammenfügen. Diese Beränderungen, welche das Stärkemehl erleidet, könnten wohl noch zu den physikalischen gerechnet werden; zugleich

gehen aber auch im Innern der Pflanze wirkliche chemische Beränderungen vor sich; die Pflanze athmet durch die Blätter Kohlensäure ein und scheidet aus derselben den Sauerstoff ab, während sie den Kohlenstoff zu verschiedenen chemischen Gebilden verwendet; es entstehen, außer der Cellulose, die sich nur in der ersten Zeit aus dem Stärkemehl des Samenstorns bilden kann, allerhand Pflanzensäuren (Aepfelsäure, Citronsäure, Weinsteinsäure 2c.), sowie diverse Basen (Kaffein, Chinin, Nicotin, Worphin 2c.), welche nicht als solche in die Pflanze hineingekommen, sondern aus den eingesogenen Stoffen gebildet worden sind.

Ebenso wie die kleinen Naturkörper, welche fich auf und in der Erde befinden, unaufhörliche Beränderungen erleiden. ist auch unsere Erde als Ganzes nach den Ansichten der Geologen in ständiger Umbildung begriffen, wenn auch die einzelnen Berioden, welche man in der Entwicklung der Erde zu unterscheiben pflegt, sich nach Jahrtausenden bemessen und deswegen nicht so leicht und sicher unserer Forschung zugänglich find, wie die Aenderungen bei den kleinen Natur= förvern, welche oft in wenigen Minuten vor unserem Auge fich vollziehen. Roch viel schwieriger fagbar, weil inner= halb weit größerer Zeiträume verlaufend, find die Aenderun= gen, welche das Weltspftem im Großen erleidet. Sier stehen wir fast gang auf dem Boden der blosen Bermuthung: nur wenige directe Beobachtungen, namentlich aber theoretische Schluffolgerungen von hinlänglicher Zuverläffigkeit laffen uns annehmen, daß auch das Weltinftem nur nach einer gangen Reihe von großgrtigen Processen so geworden ist. wie es jett ist und daß es allmälig immer weiteren Um= bildungen unterliegt.

Gibt es denn aber nichts Bleibendes in dem ewigen Wechsel, ist nichts unveränderlich und unzerstörbar? Diese Frage kann nach zwei Seiten hin mit aller Bestimmtheit bejaht werden. Der berühmte Begründer der heutigen Chemie, Lavoisier, der zuerst bei seinen Untersuchungen die Wage, die seitdem das wichtigste Werkzeug der Chemie geworden ist, ständig angewandt hat, ist zu dem Schlusse gekommen, daß bei allen Veränderungen, welche mit einsander in Berührung besindliche Körper erleiden, zwar das Gewicht der einzelnen Körper sich ändern könne, das Gesfammtgewicht aller aber dasselbe bleibe.

Wenn man eine gewogene Menge Holz in der Luft verbrennt und den Bersuch so einrichtet, daß sowohl die hinzutretende Luftmenge, wie auch die entstehenden Berbrennungsproducte (Rauch, Afche 2c.) ihrem Gewichte nach beftimmt werden können, so findet fich, daß die Berbrennungs= producte zusammen genau so viel wiegen, wie das angewandte Bolz und der hinzugetretene Sauerftoff. Wenn mehrere Körper in Auflösung zusammenkommen und neue Körper sich bilden, so wiegen diese zusammen ebensoviel wie die ur= sprünglichen, aus benen sie sich gebildet haben. gestorbene und verwesende organische Körper scheint zwar allmälig zu verschwinden; allein seine Bestandtheile find, indem fie theils unter einander, theils mit dem Sauerftoff der Luft neue (großentheils gasförmige) Körper gebildet haben, keineswegs zerftort worden, fie find nur andere Ber= bindungen eingegangen, wie man mit Silfe der Wage nachweisen kann, wenn man einen Berwesungsproces in geschlof= fenen Räumen vor fich geben läßt.

Dieses wichtige Princip von der Erhaltung der Masse hat, seitdem Lavoisier zuerst seine Begründung begonnen, in allen späteren Untersuchungen neue Bestätisgungen gefunden und darf deshalb als ein Grundprincip der Natursorschung angesehen werden.

Das andere gleich wichtige Princip von der Erhal= tung der Energie, welches sich nicht so leicht in wenigen ٦,

Worten erläutern läßt, ist erst später durch die Forschungen von Mayer, Joule, Helmholt, Clausius u. A. aufsgestellt und als bei allen Beränderungen in der Natur geltend nachgewiesen worden. Es ist wesentlich die Aufgabe dieser Schrift, dieses Princip nach allen Seiten hin zu besleuchten und seine Allgemeingiltigkeit bei allen Naturerscheisnungen festzustellen.

### II. Rraft und Maffe.

Von allen Beränderungen, welche in der Natur vorstommen, sind diejenigen am leichtesten zu erfassen, welche sich auf den äußeren Bewegungszustand beziehen. Man kann die Bewegungen mit den Augen verfolgen, man kann die Richtung und Geschwindigkeit in jedem Moment feststellen und alle dabei vorkommenden Verhältnisse in mathematische Formeln bringen. Wir wollen bei diesen äußeren Bewegungen umsomehr einige Augenblicke verweilen, als sie namentlich gestatten die Umwandlung, "Umsetzung", einer Bewegung in eine beliebige andere auf das Deutlichste zu beobachten und uns dadurch einen Anhaltspunkt für die Umsetzbarkeit solcher kleinerer, im Innern der Körper vorgehender Bewegungen an die Hand geben, welche nur mit dem geistigen Auge erfaßt werden können.

She wir jedoch an einigen Beispielen die Umwandlung endlicher Bewegungen darlegen können, müssen wir zunächst die Sigenschaften der Materie, welche vom Gesichtspunkt der Mechanik aus von besonderer Wichtigkeit sind, zu erforschen suchen.

Die Naturkörper haben sehr verschiedenartige Eigensschaften, sie haben eine gewifse Ausdehnung, eine bestimmte Form, Farbe 2c. und bieten insofern der Forschung mannich=

faltige Seiten bar. Den Mathematiker intereffirt an ben Rörvern lediglich die Groke und die Gestalt: den Stoff, die Materie, überläßt er zu näherer Untersuchung dem Naturfor= icher. Diefer wieder tann die Materie unter fehr verschiedenen Besichtspunkten betrachten; ber Physiker erforscht mefentlich Diejenigen Erscheinungen, welche nicht mit inneren Beränderungen der Materie, die wesentlich dem Chemiker als Object anheimfallen, verbunden find. Der Mechanifer endlich faßt die Naturförper nur von dem Gesichtspunkt aus. daß fie bald in Rube, bald in Bewegung fich befinden können. Bleiben mir bei ber letteren Betrachtungsweise fteben, fo fragt es sich, welche Eigenschaften die Materie der Ber= änderung ihres Bewegungsftandes gegenüber befitt, ob fie von felbst ihren Bewegungszuftand andern tann, oder ob fie äußere Antriebe dazu nöthig hat, und wenn das Lettere richtig, ob sie dem leisesten Anstof ohne Widerstreben folgt. oder ob fie der Aenderung ihres Bewegungszustandes einen mehr oder minder großen Widerftand entgegensett.

Die alten Griechen, welche alle Körper als "belebt" ansahen, welche in jedem Baum, in jeder Quelle ein geistiges Wesen, eine Gottheit erblickten, waren (mit Ausnahme einiger weniger Philosophen wie Leukipp und Demokrit) der Ansicht, daß es zweierlei Arten von Körpern gebe; den einen, den plumpen Erdkörpern sollte (nach Aristoteles) das Streben nach Ruhe eben so eigenthümlich sein, wie den aus ätherischem Feuer gebildeten Sternen das Streben nach immerwährender Bewegung.

Die gewöhnlichen Bewegungsvorgänge in der Natur scheinen diese Ansicht auf das Einsachste und Natürlichste zu bestätigen: Eine Augel kann nur durch einen äußeren Anstrieb dazu gebracht werden, den Ruhezustand zu verlassen und in Bewegung überzugehen; aber sosort macht sich, wie es scheint, ihr Streben nach Ruhe wieder bemerklich, indem sie

nach dem Aushören bes äußeren Antriebs immer mehr an Geschwindigkeit verliert und wieder zur Ruhe kommt. Die Sterne dagegen bewegen sich mit gleichbleibender Geschwinsdigkeit ewig in denselben Bahnen. Dieser Auffassungsweise der mechanischen Erscheinungen in der Natur trat der große Begründer der heutigen Naturwissenschaft, Galilei (1564 bis 1642) entgegen.

Daß eine Kugel, wenn sie auf dem Boden läuft, bald wieder zur Ruhe kommt, rührt von den Unebenheiten desseselben, resp. von der Reibung der Kugel am Boden her; ist die Unterlage sehr glatt, so läuft die Kugel außerordentslich weit. Die Sterne, nachdem sie einmal auf eine uns freilich unbekannte Weise in Bewegung gekommen, lausen, da sie keinen Widerstand erfahren, immer in der gleichen Weise fort.

Nach Galilei ist die Materie ohne alles "Bestreben"; jeder Körper verharrt einfach in dem Zustand, sei es nun Rube ober Bewegung, in dem er fich einmal befindet, und nur durch einen äußeren Antrieb fann der Bewegungs= zustand geändert werden. Dieses Princip der Trägheit oder bes Beharrungsvermögens bilbet die Grundlage der ganzen Mechanik: es hat sich bei allen Untersuchungen auf diesem Gebiete bewährt: man ift noch nicht auf eine einzige Thatsache gestoßen, welche sich nicht mit ihm in Uebereinstimmung hätte bringen lassen. Und doch! Können nicht die "belebten" Wesen willführlich ihren Ort verändern, können fie nicht aus freien Studen aus der Ruhe in Bewegung ober aus Bewegung in Ruhe übergeben? Dieß scheint aller= bings fo, ift aber boch nicht an bem. Die lebenden Befen fönnen durch ihre fog. inneren "Kräfte" (welchen Ausbruck wir einstweilen der Rurze halber gebrauchen wollen) aller= bings bie Lage ihrer Gliebmaßen gegen einander verändern, wie ja auch bei einer im Bang befindlichen Dampfmaschine die einzelnen Theile sich gegen einander verschieben können: doch aber ist eine Fortbewegung des Ganzen nur unter dem Einfluß äußerer Untriebe möglich. Betrachten wir zunächst eine Dampsmaschine, in der auch eine innere Kraft, als welche die Dampffraft aufgefaßt werden muß, thätig ift und benten wir uns dieselbe frei aufgehängt, fo bewegen fich, wenn der Dampf in die Cylinder tritt, die Rolben vorwärts: gleichzeitig aber weicht der ganze Körper der Maschine in foldem Mage gurud, daß der Mittelpunkt der Maffe, der "Schwerpunkt" genau an berselben Stelle bleibt. Steht eine schwere Locomotive auf sehr glatten Schienen, so breben fich wohl die Räder, aber eine Vorwärtsbewegung kommt nicht su Stande: nur wenn die Reibung fo groß ift, daß die Räder von den Schienen gemiffermaßen festgehalten werden und nicht über dieselben weggleiten konnen, tritt fortschreitende Bewegung ein. Wenn ein Mensch auf spiegelglattem Gis ben rechten Ruß vorsett, so gleitet der linke rückwärts und der Schwerpunkt des ganzen Körpers bleibt an derselben Stelle. Ift aber die Unterlage rauh, fo hindert dieselbe burch die Reibung das Burückweichen des linken Juges und auf diese Art kann der Körver vorwärts kommen.

Es gehört also stets ein äußerer Antrieb selbst bei den "belebten" Wesen dazu, wenn eine Aenderung des Bewegungs= zustandes erreicht werden soll.

Die von Galilei aufgestellte Lehre vom Beharrungsvermögen der Körper fand anfangs nicht den geringsten Beifall; man war so sehr in dem System des Aristoteles befangen, daß die Gelehrten der damaligen Zeit die tiefen und fruchtbringenden Gedanken des großen Forschers verächtlich bei Seite setzen; weder die Lehre vom Beharrungsvermögen, noch die vom freien Fall der Körper, selbst nicht das neu erfundene Fernrohr fand irgend welche Beachtung. Berzweislungsvoll schreibt Galilei an Kepler: "Du bist beinahe der Einzige, der meinen Angaben vollfommen Glauben beimißt. Als ich den Professoren zu Florenz die vier Jupiterstrabanten durch mein Fernrohr zeigen wollte, wollten sie weder diese noch das Fernrohr sehen, sie verschlossen ihre Augen vor dem Lichte der Wahrheit. Diese Gattung Menschen glaubt in der Natur sei keine Wahrheit zu sinden, sondern nur in der Vergleichung der Texte (dieß sind ihre eigenen Worte)."

Da alle Körper, die organischen wie die unorganischen, ihren Buftand nicht von felbst verändern können, so sind äußere Antriebe nöthig, welche man gewöhnlich mit dem Namen "Kräfte" bezeichnet. Dabei ift zugleich vorausgesett. daß die Materie der Beränderung ihres Auftandes einen Widerstand entgegensett, benn wenn tein Widerstand vorhan= ben ware, so wurde schon die kleinste Kraft, der schwächste Untrieb in einem beliebig großen Rörper die ftartfte Bewegungsänderung hervorbringen können. Nun feben wir aber täglich. daß die Größe ber Bewegungsanderung theils von der Menge der Materie, theils von der Größe der wirkenden Rraft abhängt, resp. benselben genau proportional ift. Die Körper setzen also je nach ber Menge ihres Stoffs ber Nenderung ihres Bewegungszuftandes einen mehr ober minder großen Widerstand entgegen; die Große dieses Bider= standes, die Summe des Trägen an einem Körper nennt man feine Maffe. Die Maffe, die Biderftandsfähigkeit ber Körper gegen eine Aenderung ihres Buftandes ift die= jenige Eigenschaft an den Körvern, welche den Mechanifer vor Allem intereffirt.

Die schwierigste Frage aber, welche hier beantwortet werden muß, ist die: Was ist eine "Kraft" und worin hat dieselbe ihren Ursprung. Bleiben wir zunächst bei denjenigen Kräften stehen, welche eine äußere, sichtbare Bewegung hersvorbringen, so lehrt uns die Mechanik: Jede Kraft, welche an einem Körper (A) wirkt, geht von einem andern Körper

(B) aus, und mit derselben Kraft, mit welcher A auf B wirkt, wirkt B auf A zurück. Dieß ist das berühmte Princip von der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung. Wenn man gegen eine Feder drückt, so spürt man sosort den Gegendruck; ist die Feder bis zu einem gewissen Grad zusammengepreßt worden, so wird sie, wenn nicht größere Anstrengungen gemacht werden, in diesem Zustand verharren und es ist eine logische Nothwendigkeit, daß im Gleichges wichtszustand der Druck der Hand auf die Feder gleich dem Gegendruck der Feder auf die Hand ist; drückte die Hand stärker als die Feder, so müßte letztere so lange sich zussammenpressen, bis ihr Gegendruck gleich dem Druck der Hand wäre und es würde umgekehrt die Feder sich theilweise abspannen und die Hand zurückdrängen, wenn diese einen geringeren Druck ausübte.

Aus dem Gesagten geht zunächst hervor, daß eine Rraft nichts für fich Beftebendes ift. fondern daß fie ftets bon irgend einem Körper ausgeht; fehr häufig jedoch ift es uns gleichgiltig zu wissen, von welchem Körper die Kraft, die an einem gegebenen Körper wirkt, ausgeht und daß noch eine gleiche und entgegengesette Kraft existirt, mit welcher der gegebene Körper auf den andern zurückwirkt; man fagt dann furz, "an einem Körper wirft eine Kraft", welche bei dieser Betrachtungsweise als außere Rraft erscheint. Wenn man aber beide Körper, welche auf einander wirken, als zusam= mengehörig, als ein Spftem ansieht und die zwei gleichen und entgegengesetten Rrafte, welche an ihnen thätig find, zugleich ins Auge faßt, fo gelangt man zu dem Begriff der inneren Rräfte. Da die Rräfte gleich und entgegengeset find, fo können dieselben eine Aenderung des Bewegungs= zustandes des Systems nicht hervorbringen; das System, b. h. der Mittelpunkt oder Schwerpunkt desfelben muß sich so bewegen, als ob die beiden Kräfte gar nicht vorhanden

maren. Dagegen können die beiden Theile, oder überhanpt die Theile des Syftems (wenn wir beliebig viele Körper anneh= men, amischen benen Wirtung und Gegenwirtung stattfindet). ihre Lage gegen einander verändern. Wir haben früher er= wähnt, daß wenn eine Dampfmaschine frei aufgehangt ift und ber Dampf in die Cylinder strömt, eine Bewegung ber ein= zelnen Theile ftattfindet, daß aber der Schwerpunkt des ganzen Maichinenkörpers an derfelben Stelle bleibt; wir haben ferner bemerkt. dan lebende Befen vermoge ber inneren in ihnen thätigen Kräfte, wohl die Lage ihrer Gliedmaßen gegen einander, nicht aber ben Schwerpunkt ihres Rörpers verändern können. Wir wollen noch einige andere Beisviele anführen: die Erde zieht den in ihrer Rabe befindlichen Stein und ber Stein gieht mit gleicher Stärke bie Erbe an; in Folge beffen bewegen Erbe und Stein fich zu einander und zwar berart, daß ber gemeinsame Schwerpunkt beiber seinen Ort nicht verändert; die zwei Anziehungsfräfte sind dabei als innere Kräfte zu fassen. Denkt man aber nur baran. daß ber Stein gezogen wird, so gilt bie an ihm thätige Kraft als äußere, welche eine Aenderung des Be= wegungszuftands bes Steines unzweifelhaft bewirkt. Platt eine Bombe in der Luft, so bewegt fich der Schwerpunkt bes Systems aller Theile noch auf derselben Curve, als wenn die Bombe nicht geplat mare, die Explosionsfrafte . find innere Kräfte. Bewegungen in der Atmosphäre der Erbe, Eruptionen in ihrem Innern tonnen ben Schwerpuntt berselben nicht aus seiner Bahn bringen, ebensowenig wie eine Rate, welche bom Dach fällt, durch beliebige Bewegung ihrer Gliedmaßen ben Schwerpunft ihres Körpers aus ber Bahn zu bringen vermag, in ber er fich bewegen murbe, wenn die Rate sich ganz ruhig verhielte.

Indeffen scheint es nicht überflüffig einige scheinbare . Schwierigkeiten, welche fich hier vorfinden, zu heben. Wenn

ein Pferd an einem Wagen zieht, so zieht der Wagen mit derselben Stärke zurück und es könnte sich beshalb das ganze System von Pferd und Wagen nicht von der Stelle bewegen. Dieß wäre auch in der That so, wenn nicht noch äußere Einwirkungen, die Reibung am Boden, hinzukämen. Ist die Reibung des Wagens am Boden nicht so groß wie diejenige, welche das Pferd durch Anstemmen seiner Füße gegen den Boden hervorbringen kann, so geht das System in der Richtung vorwärts, in welcher das Pferd zieht; ist die Reibung des Wagens am Boden ebensogroß oder größer als die, welche das Pferd hervorbringen kann, so tritt Stillstand ein, oder das Vserd gleitet rückwärts aus.

Das Gesagte wird hinreichen, um scheinbare Schwierig= keiten in ähnlichen Fällen heben zu können.

Wenn bei der Einwirkung der Körper auf einander ftets eine directe Berührung nachgewiesen werden könnte, so ware es nicht schwer die Einwirkungen der Körper auf ein= ander - die Kräfte - zu begreifen. Läuft eine Billard= kugel hinter einer andern, welche eine geringere Geschwin= digkeit hat, her und kommen beide mit einander in Berührung, so drängt die erste die lettere vorwärts, die eine gewinnt. die andere verliert an Geschwindigkeit. Ueberhaupt, wenn zwei Körper mit einander in Berührung kommen, so wird, je nach ben Richtungen, in benen fie zusammentreffen und je nach den Geschwindigkeiten und Massen, welche sie besitzen, eine Einwirtung, b. h. eine Aenderung des Bewegungszu= ftandes erfolgen oder nicht. Das Entstehen einer Rraft ware bei directer Berührung berfelben nicht fehr schwierig im Allgemeinen zu erfaffen, wenn auch in einzelnen Fällen, wie 3. B. bei chemischen Einwirkungen es vorläufig noch faum möglich ift von der Verbindung und Bersetzung der Stoffe etwa burch den Anprall der Theilchen gegen einander bis ins Einzelne fich Rechenschaft zu geben. Biel difficiler

aber wird die Erklärung der Einwirkung der Körper auf einander, wenn diefelben nicht in directer Berührung find: die Anziehung und Abstohung in die Ferne, auf benen ber innere Zusammenhang ber Körper, die allgemeine Schwere. sowie viele electrische und magnetische Erscheinungen beruhen follen, hat bis jest bem Scharffinn ber Raturforicher Die schwersten Broben auferlegt. Nichtsbestoweniger kann es nicht zweifelhaft sein, daß alle Erscheinungen ber Ratur nur durch directe Berührungen, vielfach freilich unter Ruhilfenahme eines Zwischenmediums zu Stande fommen. Schon der berühmte Begründer des allgemeinen Anziehungsgesetes. Remton, mar weit entfernt bavon eine Angiehung in die Ferne für möglich zu halten; und wenn er fich auch feine Rechenschaft darüber geben konnte, welche Ursache Die Rörver veranlafte nach den von ihm festgestellten Befegen fich zu bewegen, so bemerkte er doch ausdrücklich, daß sich bie Rörver lediglich fo bewegten, daß es den Schein erweckt, als fände eine Anziehung zwischen ihnen - direct proportional dem Producte ihrer Massen und umgekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung — statt. Die Newtonisten sväterer Reit waren allerdings nicht fo fcrupulös, fondern haben furzweg von der "Anziehung in die Ferne" als einer besonderen Rraft gesprochen. Nachdem die Gravitation einmal in der Wissenschaft sich eingebürgert, folgten andere verwandte Rrafte wie magnetische und electrische Anziehung bald nach: Busammenhang der Theilchen eines und desselben Rörvers follte durch die Cohafion, das Haftenbleiben verschiedener Körper an einander durch die Abhäfion erklärt werden; noch fühner aber war die Annahme einer Babl= verwandtschaft, welche die Chemiker machten, um zu erklären, warum gewisse Stoffe sich vorzugsweise und mit besonderer Energie mit einander verbinden.

Wenn nun die Naturforscher unserer Zeit ihren gangen Scharffinn aufbieten, um eine rein mechanische Erflärung aller Naturerscheinungen zu Stande zu bringen, so ist dieß nicht etwa als eine Modesache, als eine vorübergebende Theorie, welche vielleicht schon nach wenigen Jahren durch eine andere ersett werden dürfte, sondern als eine absolut logische Nothwendigkeit zu betrachten. Das Princip ber Trägheit, welches der Materie alle eigene Initiative abspricht, hat sich bei der Erklärung aller Naturerscheinungen so vollständig bewährt, daß man nirgends auf einen Wiber= spruch gestoßen ift; die gesammte Mechanik, eine streng mathematische Wissenschaft, beruht auf Diesem Brincip: es mußte fich irgendwo der Fehler gefunden haben, wenn einer vorhanden wäre. Was foll es nun heißen, wenn man an die Spite der Wiffenschaft den Grundsatz ftellt, die Materie sei absolut ohne alle Fähigfeit ein Streben, eine Neigung au äußern und wenn man weiterhin alle möglichen Angie= hungs= und Lebensfräfte, Bahlverwandtschaften u. bgl. durch eine hinterthure wieder einführt. Solange das Brincip der Trägheit in ber Wiffenschaft Geltung bat, ift nur eine rein mechanische, auf bem Andrall der materiellen Gebilde gegen einander, unter Berücksichtigung der verschiedenen Größe ber Massen und Geschwindigkeiten basirende Erklärung der Natur= erscheinungen möglich, benn wie sollen Rörper, benen jedes geistige Princip fehlt, anders als durch den "Stoß" auf einander wirken können?

Ueberall, wo eine Einwirkung der Körper auf einander stattsindet, muß deshalb eine Bewegung, sei es nun der ganzen körperlichen Gebilde oder ihrer Theile vorauß=gesett werden. Wird z. B. ein Gas in einem Kautschuk=ballon mit der Hand bis zu einem gewissen Grad zusammen=gepreßt, so empfindet man auch in dem Gleichgewichtszustande, der eingetreten ist, wenn das Gas nicht mehr weiter com=

primirt wird, einen lebhaften Druck. Das Gas ift als Ganzes in Ruhe; da es aber doch eine Einwirkung auf die Hand ausübt, so müffen nothwendig die einzelnen Theilchen des Gases in Bewegung sein und durch ihren Anprall gegen die Hand einen Druck auf dieselbe ausüben. Umgekehrt müffen die Theilchen der Hand in Bewegung sein und einen eben so starken Stoß gegen das Gas ausüben.

Sind ferner mehrere Körper von gleicher Temperatur in demfelben Raume, so bemerkt man allerdings keine Ber= änderung und es könnte scheinen, als ob sowohl die Körper im Ganzen als auch die Theilchen berselben in absoluter Rube sich befänden. Bringt man aber einen dieser Körper in einen kalteren Raum, so verliert er sofort einen Theil seiner Wärme und nimmt etwas an Volumen ab. während bie anderen sich erhiten und ihr Volumen vergrößern, bis durchweg gleiche Temperatur eingetreten ist. Da nun die Rörver als Bange fich nicht bewegen, fo muß eine Bewegung ihrer Theilchen angenommen werden; die Theilchen desjenigen Körpers, welcher die höhere "Temperatur" besitzt, haben eine lebhaftere Bewegung und geben etwas von ihrer Geschwin= digkeit an die kalteren Körper ab, bis die Temperatur gleich geworden ift, d. h. bis die Theilchen der Körper mit gleicher Stärfe gegen einander prallen.

Der bekannte französische Naturforscher Cuvier sagt: "Wenn man einmal aus der Lehre vom Stoß heraus ist, so hat man keine klare Vorstellung von Ursache und Wirkung mehr. Man kann alsdann nichts weiter thun als einzelne Thatsachen sammeln und Gesetze aufstellen, welche eine mögelichst große Zahl von Erscheinungen umfassen. Darin bestehen denn auch gegenwärtig alle physikalischen Theorien und wie sehr man sie verallgemeinert hat, so ist man doch weit davon entsernt, sie auf die Gesetze des Stoßes zurückgeführt zu haben, welche allein im Stande sind eine klare

Vorstellung von bem Zusammenhang der Erscheinungen zu geben."

Man fann freilich nicht erwarten, daß es in der Rurze gelingen werde das angeftrebte Ziel zu erreichen; in ein= zelnen Gebieten der Naturwissenschaft, wie in der Lehre vom Schall, vom Licht und theilweise auch von der Wärme hat die mechanische Erklärung der Naturerscheinungen bereits einen festen Boden gewonnen; selbst die Gravitation hat man auf mechanische Principien zurückzuführen gesucht; in andern Gebieten, wie im Magnetismus, in der Electricität. in der Chemie hat man klare und bestimmte Anschauungen über die Bewegungen der Materie, durch welche die betreffenden Erscheinungen zu Stande kommen sollen, noch nicht gewinnen können: nichtsbestoweniger kann es keinem Zweifel unterworfen fein, daß auch dieß früher ober später gelingen werbe. Hierfür sprechen nicht blos Gründe ber Theorie, sondern auch der Erfahrung: die verschiedenartigen Vorgänge in der Natur, welche man in mechanische, ther= mische, optische, electrische, chemische zc. unterscheidet. laffen sich nämlich alle in einander überführen: durch äußere Be= wegung fann Barme, Licht, Glectricität, Schall und felbft chemische Action, durch Barme außere Bewegung, Glectricität 2c., durch Electricität Barme, Licht, Schall, chemische Action 2c. erzeugt werden, ebenfo wie durch chemische Bor= aanae wiederum alle übrigen hervorgebracht werden konnen. Diese Möglichkeit ber Umsetzung ber verschiedenartigften Brocesse in einander läßt erkennen, daß alle wesentlich den= selben Ursprung haben muffen, und da ein Theil derselben, Die mechanischen und akuftischen nachweislich auf Bewegungen beruhen, so wird es wohl gestattet sein anzunehmen, daß auch die übrigen Vorgange auf demfelben Princip bafiren.

Es ist nun auch nicht schwer die Bedeutung des Wortes "Kraft" zu erkennen; es ist ein kurzer Ausdruck für die Krebs, Erhaltung der Energie.

Ursachen, welche die Körperzustände verändern. Diese Urssachen bestehen aber immer in dem Anprall materieller Gebilde gegen einander.

Nachdem wir so in kurzen Zügen den Standpunkt gekennzeichnet haben, welchen der größte Theil der heutigen Naturforscher den natürlichen Erscheinungen gegenüber ein= nimmt, wird es nun unsere Aufgabe sein das bis jetzt in dieser Richtung Geleistete ins Einzelne zu versolgen.

### III. Die Umfepung ber endlichen Bewegungen.

Die Bewegungen, auf welchen bie verschiedenen Natur= erscheinungen, wie die der Wärme, der Electricität, des Lichtes u. f. w. beruhen, muffen fehr klein, wenn nicht un= endlich klein sein; wird ein Körper erhitt, so bemerkt man allerdings mohl eine Vergrößerung bes ganzen Volumens. eine Bewegung der einzelnen Moleküle ift aber nicht mahr= nehmbar; ebensowenig find die Bewegungen fichtbar, auf welchen nach den Ansichten der Physiter die Erscheinungen bes Lichtes beruhen sollen. Es ist beshalb auch nicht so leicht fich einen klaren Begriff von der Umsetzung dieser Bewegungen, oder mit andern Worten, von der Verwandlung von Wärme in Licht, Electricität u. s. w. zu machen. halb dürfte es angezeigt sein zunächst einige Beisviele über bie Verwandlungen der endlichen, sichtbaren Bewegungen porzuführen. Die einfachften Bewegungen find die gerad= linig fortschreitenden, beren Bermandlung an ein Baar Billardkugeln fich leicht verftändlich machen läßt. Wird eine Billardfugel so gegen eine gleichgroße ruhende gestoßen, bak Die Richtung bes Stofes burch die Mitten beider Rugeln geht, fo fest fich nach dem Anprall die ruhende Rugel in der

Richtung des Stoßes in Bewegung, die gestoßene Kugel dagegen kommt zur Ruhe. Dieß wird allerdings nie mit voller Genauigkeit eintreffen, denn die Kugeln sind nicht vollkommen elastisch und außerdem nimmt die gestoßene nicht bloß eine fortschreitende, sondern gleichzeitig auch, wegen der Reibung am Billardtuche, eine drehende Bewegung an. (Wir werden an einer andern Stelle den Einsluß dieser drehenden Bewegung mit in Betracht ziehen.) Trifft eine Villardkugel eine ruhende so, daß der Stoß nicht durch die Mitte der letzteren geht — "schneidet" man dieselbe — so bewegt sie sich in einer Richtung geradlinig sort, welche von ihrer ursprünglichen mehr oder weniger abweicht; ebenso bewegt sich die gestoßene geradlinig nach einer Richtung, welche von der des Stoßes verschieden ist.

Bei dem Spinnrad setzt sich die um eine Achse hin= und herschwingende (oscillirende) Bewegung des Trittes in eine auf= und abgehende und oscillirende des "Knechtes" und biese in eine rotirende der Kurbel und des Rades um.

Bei der Hochdruckmaschine geht die auf= und abgehende Bewegung der Kolbenstange in eine auf= und abgehende und oscillirende der Treibstange und diese in eine rotirende der Kurbel über; und bei der Niederdruckmaschine setzt sich die geradlinige Bewegung der Kolbenstange in eine oscillirende des Balanciers, in eine geradlinige und oscillirende der Treibstange und schließlich in eine rotirende der Kurbel um.

Sehr alltäglich find die Umsetzungen rotirender Bewegungen in einander. Bei einer Uhr wird durch die Spannstraft einer aufgezogenen Feder oder durch die Schwere eines sinkenden Gewichtes ein gezahntes Rad umgetrieben, welches in ein anderes gezahntes Rad 2c. eingreift. Ueberhaupt — sind die Wellen, von denen die eine ihre rotirende Bewegung auf die andere übertragen soll, nahe bei einander und eins

ander parallel, so bewirkt man die Bewegung der einen vermittelst der andern am einfachsten dadurch, daß man auf den Wellen gezahnte Räder, deren Zähne in einander greisen,



anbringt (Fig. 1); man kann übrigens auch glatte Räber verwenden, welche dicht gegen einander stehen, so daß das eine das andere vermöge der Reibung mitnehmen kann (Fig. 2).



Fig. 3.

Stehen die parallelen Bellen weiter aus einander, fo ber= bindet man die Räder burch Seile, Riemen oder Retten ohne Ende. Sind die Wellen nicht parallel, so benutt man gezahnte conische Räder (Fig. 3), um die rotirende Bewegung der einen Welle auf die andere zu übertragen.

Eine Umsetzung einer rotirenden Bewegung in eine oscillirende findet bei den Uhren statt; das letzte Rad einer Taschenuhr greift in ein anderes eigenthümlich gesormtes, das sogenannte Steigrad (Fig. 4) ein, dieses greift (bei den



Fig. 4.

Cylinderuhren) in das Innere eines hohlen Cylinders, der oben auf seiner Achse einen Ring mit einer Spiralseber (welche heide in der Figur weggelassen sind) trägt. Indem das Steigrad sich umdreht, gibt der ins Innere des Cylineders eingetretene Zahn dem Cylinder einen kleinen Anstoß, so daß derselbe sich dreht und die Feder sich etwas zusammenzieht. Sobald aber der Zahn das Innere des Cylinders verlassen hat, sucht die Feder sich wieder auszudehnen und

bewirkt, daß der Cylinder zurückschwingt; während dessen hat sich der solgende Jahn am Rücken des Cylinders gesangen, um bald darauf, wenn der Cylinder hinreichend zurückgeschwungen ist, ins Janere einzutreten, womit sich das vorige Spiel wiederholt. Bei den größeren Pendelsuhren steht das Steigrad E (Fig. 5) mit einem Anker ABCD in Verbindung; bei der Umbrehung des Rades erhält der

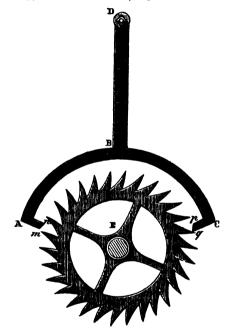

Fig. 5.

Anker bald einen Anstoß auf der rechten, bald auf der linken Seite, so daß er, ebenso wie das bei D-angebrachte (in Fig. 6 sichtbare) Bendel eine oscillirende Bewegung annimmt. Die Umwandlung einer rotirenden Bewegung in eine oscillirenderotirende kann durch den Apparat (Fig 7) bewirkt werden. In ein Kronrad R (d. h. ein solches dessen Zähne resp. Sprossen auf der Ebene des Rades senkrecht stehen) greifen die Zähne eines kleineren Rades r ein, dessen Uchse sich innerhalb des Schlitzes der Stange SS heben und senken kann. An dem Kronrad sehlen an einer Stelle a einige



Fig. 6.

Fig. 7.

Sprossen, wodurch eine Lücke entsteht, welche hinreichend groß ist, um das kleine Rad r dazwischen durchzulassen. Gesetzt das kleine Rad befinde sich augenblicklich in der oberen Stelle des Schlitzes, d. h. innerhalb des großen Rades, so dreht es beim Umgang der Kurbel das Kronrad R

in der Richtung, wie der Pfeil angibt, um; kommt nun das Rad r an die Lücke, so fällt es herab und greift von

unten in die Sprossen des Kronrads R. so daß dasselbe fich in entgegengesetter Richtung dreht: kommt r abermals an die Lücke, so geht es wieder nach oben und dreht R in der ersten Richtung um 2c. Interessant und viel verwendet find die

Umsekungen rotirender Bewegungen in gerad= linige mit Silfe ber excentrischen Scheibe. Auf einer rotirenden Welle K (Fig. 8) ift eine Scheibe excentrisch, d. h. außerhalb ihres Mittelpunkts befestigt, so bag fie fich mit ber Welle umbreben muß. Um die Scheibe ist ein Ring gelegt, in welchem sie schleifen tann: ber Ring ift mit einem Stangen= wert 88 und dieses durch eine Querftange tu, respective durch einen Winkelhebel tuv mit einem festen Drehungspunkt u verbunden. Dreht sich die Scheibe, so nimmt fie bald die Lage Q, bald die Lage P ein, d. h. ihr arökerer Theil ift bald zurück=, bald vor= wärts geschoben. Der Ring, welcher wegen des Stangenwerks SS und des festen Bunttes u die rotirende Bewegung nicht mit= machen tann, geht sammt bem Stangenwerk hin und her. Auf diese Art sett fich eine rotirende Bewegung in eine geradlinige um.

Uebrigens fläßt sich auch burch eine Rurbel eine rotirende Bewegung in eine geradlinige, wie umgekehrt, verwandeln.

Eine andere eigenthümliche Berwandlung einer rotirenden Bewegung in eine gerad=



1fig. 8.

linige findet bei den Stampfwerken statt. Ein Basserrad (Fig. 9) hat an einer Belle mehrere Vorsprünge, A, A, sog. Daumen, welche einen an der Stange C C befindlichen



Fig. 9.

Borsprung B, die Hebeplatte, ergreifen und damit die Stange heben können; sobald ein Daumen bei der Um=

brehung des Rades die Hebeplatte losläßt, fällt der Pochstempel CC herab, um von dem folgenden Daumen wieder aehoben zu werden 2c.

Eine merkwürdige Verwandlung einer rotirenden und fortschreitenden Bewegung in eine geradlinig auf= und ab= gehende oder umgekehrt, zeigt Fig. 10. Ein kleines gezahntes

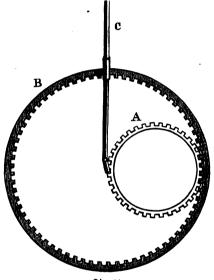

Fig. 10.

Rad A greift in die Zähne eines innen gezahnten größeren Rades B ein; an einem Punkt des Umfangs des ersteren ist eine Stange C besestigt, welche oben durch eine Hülse geht; zieht man die Stange auf und nieder, so dreht sich das Rad A und läuft im Innern des großen Rades B um. Selbstverständlich muß der Radius von A in einem bestimmten Verhältniß zu dem von B stehen (1/2:1). Dreht man

umgekehrt das kleine Rad mittelst einer Kurbel, so geht die Stange C auf und ab.

Bisber hatten wir im Wefentlichen angenommen, daß ein Körver nur eine Bewegung, eine fortichreitende, roti= rende oder oscillirende, besitze. Biel verwickelter werden die Erscheinungen, wenn mehrere Bewegungen gleichzeitig ftatt= finden. Gin Fall ift dabei von besonderer Wichtigkeit, nämlich ber, wenn ein Körver gleichzeitig eine fortschreitende und eine rotirende Bewegung besitt. Die Frage, um welche es sich dabei handelt, ift folgende: Rach der Unficht der Phyfiter ift der Stoff, die Materie undurchdringlich und unzusammen= brudbar; wenn sich die Naturforper zusammendrücken lassen, ofo rührt dieß daher, daß sie aus zahllosen Molekülen be= fteben, welche weite Zwischenraume zwischen fich laffen; bei ber Compression verkleinern sich die Amischenräume, das Bo= lumen bes Stoffes felbst bleibt unverändert. Ein einzelnes Stofftheilchen, ein Atom ist nicht zusammendrückbar und beshalb auch nicht elaftisch, benn die Glafticität ber Rörper beruht eben barauf, daß fich biefelben burch äußeren Druck bis zu einem gemiffen Grad zusammendruden laffen, um, wenn der Druck aufhört, sich wieder auf ihr früheres Volumen aus= zudehnen. Es ift aber, wie wir in der Folge sehen werden, von besonderer Wichtigkeit zu missen, ob die Atome, tropbem fie unelaftisch find, doch so von einander abprallen können, wenn fie gegen einander ftogen, daß es den Schein erwectt, als ob fie elaftisch maren. Der berühmte frangofische Mathe= matiker Poinsot hat diese Frage einer eingehenden Unter= suchung unterzogen und gefunden, daß wenn ein unelastischer Rörper gleichzeitig eine fortschreitende und eine brebende Bewegung besitzt, er beim Anprall gegen einen andern Körper baburch ben Schein eines elastischen Körpers annehmen kann, daß fich ein Theil seiner rotirenden Bewegung in fort= ichreitende umfest. Obwohl wir hier, wegen der Schwierig=

teit der Sache nicht ins Detail gehen können, so wollen wir boch an ein paar Beisvielen diese Verwandlung etwas näher erläutern. Wenn ein Brummfreisel "schläft". b. h. auf der= selben Stelle sich dreht und man ihm am Rande auf der Seite, wo er fich gegen uns bewegt, ben Finger entgegen balt. so weicht er zur Seite aus: er nimmt eine fortschreitende Bewegung an, mährend die Geschwindigkeit seiner drehenden Bewegung sich vermindert. Auch bei dem Billardsviel tom= men derartige Verwandlungen beständig vor. Hätte eine Bilkardkugel lediglich eine fortschreitende Bewegung, so müßte fie, gegen eine ruhende stogend, felbst zur Ruhe kommen; diek tritt auch ein, wenn man ihr einen (centralen) "Klapp= ftoß" gibt, d. h. fie fo raich pormarts ftoßt, daß fie kaum eine drehende Bewegung (durch die Reibung am Billardtuch) annehmen kann. Stöft man die Rugel langfam an, fo daß fie ins Rotiren gelangen tann, ftoft man fie namentlich oben, fo läuft fie nach dem Stoß mit der gestoßenen Rugel fort; ein Theil ihrer rotirenden Bewegung sett sich dabei in fort= schreitende um; ftoft man die Rugel unten an, so nimmt fie nach dem Stoß gar eine rudläufige Bewegung an. Aehnliches tritt ein, wenn man eine Rugel feitwärts anftößt. Allerdings find die Billardkugeln elaftisch, aber diese Ber= wandlung der drehenden Bewegung in fortschreitende hängt nicht von ihrer Elasticität ab und ließe sich ebensowohl burch unelaftische Rörper bewirken.

Wirft man einen Schieferstein gegen eine Wasserstäche, so prallt er wiederholt ab; seine fortschreitende Bewegung vermindert sich, während er sich immer rascher und rascher zu drehen beginnt; manchmal kehrt er auch theilweise wieder zurück, indem sich die erlangte drehende Bewegung in eine rückläusige fortschreitende verwandelt. Aehnliches gilt beim Diskuswerfen.

Der Bumarang der Wilben Australiens ist ein sast rechtwinklig gebogenes Holz (Fig 11); saßt man dasselbe am einen Ende und wirst es vorwärts, so dreht es sich immer schneller und schneller, endlich rotirt es einen Moment auf derselben Stelle, um dann bei immersort abnehmender Rotation wieder an seinen früheren Ort zurückzukehren. Schon die Reibung an der Luft reicht hin, um die fortschreitende Bewegung in eine rotirende und diese wieder in eine rückläusige sortschreitende zu-verwandeln; dasselbe geschieht, wenn der Bumarang an irgend einen Gegenstand anstößt.



Fig. 11.

Diese Beispiele dürften wenigstens erkennen lassen, daß ein gleichzeitig in rotirender und fortschreitender Bewegung begriffener Körper, wenn er gegen einen andern stößt, möglicherweise — durch Berwandlung eines Theils seiner rotirenden Bewegung in fortschreitende, oder umgekehrt, sich nach dem Stoße so bewegen kann, daß es den Schein erwedt, als sei er ein vollkommen elastischer Körper. Nimmt man also an, die Atome hätten gleichzeitig eine sortschreitende und eine rotirende Bewegung, so können sie beim Anprall an einander oder an andere Körper den Schein elastischer Körper annehmen, obwohl sie in Wirklichkeit unelastisch sind.

## IV. Der Begriff ber Arbeit und ber Energie.

1.

Wenn man einen schweren Stein hebt, einen Sack Getreibe auf einen Speicher trägt, mit der Säge Holz schneibet, einen Wagen auf der Erde fortzieht, so verrichtet man eine "Arbeit". Das Gemeinschaftliche bei allen angeführten Beispielen besteht darin, daß ein gewisser Widerstand auf eine bestimmte Strecke hin überwunden wird. Hebt man einen Stein auf eine gewisse Höhe oder trägt man einen Sack auf den Speicher, so überwindet man das Gewicht des Steines oder Sackes auf eine gewisse Strecke hin; sägt man Holz, so überwindet man die Festigkeit desselben auf die Länge hin, bis wie weit man in das Holz eindringt; zieht man einen Wagen auf der Erde, so überwindet man die Reibung auf die Erstreckung hin, wie weit der Wagen vorswärts gezogen wird.

Die Größe der Arbeit richtet sich dabei offenbar zugleich nach der Größe des zu überwindenden Widerstandes und nach der Länge des zu durchlaufenden Weges, oder mit andern Worten: Die Arbeit ist gleich dem Product aus Widerstand und Weg.

In den meisten Fällen ist die Kraft, welche bei einer Arbeit angewandt wird, ebensogroß oder nur wenig größer als der Widerstand und man kann in diesen Fällen auch sagen: die Arbeit ist gleich dem Product aus Kraft und Weg.

Als Maß der Arbeit pflegt man das Meter=Kilo=gramm (M. K.) zu nehmen, d. h. die Arbeit, welche geleiftet wird, wenn ein Kilogramm einen Weter hoch gehoben wird.

Bisher ift vorausgesett worden, daß der Körper, an welchem eine Kraft (P) wirkt, sich in der Richtung derselben bewege. Es kann aber auch sein, daß der Körper, bereits

eine Bewegung befitt, oder daß noch andere Kräfte an ihm wirken und er sich in Folge bessen nach einer andern Rich= tung als nach der der Kraft (P) bewegt.

Wenn man einen Stein lothrecht aufwärts wirft, fo geht ber Stein (zunächst) in einer Richtung, welche ber ber Schwertraft genau entgegengesekt ift: ber Stein bewegt sich in der Richtung ab (Fig 12) aufwärts, mahrend die Schwer= fraft in der Richtung ac abwärts zieht: der Weg ab. ben

ber Stein zurudlegt, ift in Bezug auf die Richtung der Schwerkraft als negativ anzunehmen — der An= griffspunkt a ber Schwerkraft schreitet in Bezug auf die Richtung berselben rückwärts - und somit ist die Arbeit der Schwerkraft als negativ anzunehmen.

Läßt man dagegen einen Stein aus der Sand fallen, so bewegt er sich in der Richtung der Schwer= fraft selbst - der Angriffspunkt der Schwerkraft schreitet in Bezug auf die Richtung derselben vor= marts; die Arbeit der Schwerfraft ift alsdann pofi= tip zu nehmen.

Es kann aber auch sein, daß die Richtung, welche ber Körper einschlägt, mit der Richtung der Kraft einen Winkel bidet; dieß tritt 3. B. ein, wenn man an einem Wagen, welcher vermöge fei= ner Schwere auf horizontaler Bahn zu bleiben gezwungen ift, schief aufwärts zieht. In Rig. 13 fei ab die Richtung

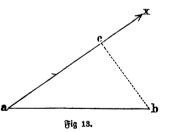

der Bewegung des Körpers und ax die Richtung der Kraft: um den Beg ac zu finden, den dabei der Angriffspunkt der Kraft in der Richtung der Kraft zurücklegt, ziehe man bo fenkrecht auf ax; die Arbeit der Kraft wird alsdann gefun=

den, wenn man die Kraft P=ax mit dem Weg ac multiplicirt\*).

In dem eben behandelten Fall schreitet der Angriffs= punkt a der Kraft P in der Richtung der Kraft (von a nach c) vor — die Arbeit der Kraft ist positiv.

Wenn aber die Richtung a'x' der Araft P (Fig. 15) einen stumpsen Winkel mit der Bahn a'b' des Körpers bildet und man wiederum von d' eine Senkrechte b'c' auf die Kraftzrichtung zieht, so fällt dieselbe in die Verlängerung der Kraftrichtung; der Angriffspunkt a' der Kraft P schreitet rückvärts nach a'c' — die Arbeit der Kraft P ist jetzt als negativ anzusehen.

Wenn beliebig viele Kräfte an einem Körper nach beliebigen Richtungen wirken, so können die Kräfte möglicher= weise einander das Gleichgewicht halten, so daß, wenn der Körper ursprünglich in Ruhe war, er troß der Wirkung der Kräfte in Ruhe bleibt und wenn er bereits in Bewegung

<sup>\*)</sup> Um bieß genauer einzusehen, bente man sich bie Kraft P=ax (Fig. 14) in zwei Kräfte as und ad (nach bem Sat vom Parallelo=

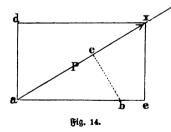

gramm ber Kräfte zerlegt; bann wird die eine ad, wenn sie den Wagen wegen seines Gewichtes nicht in die Höhe heben kann, keine andere Arbeit zu verrichten vermögen, als daß sie den Druck des Wagens auf die Bahn und damit die Reibung verminbert; sehen wir von den Beswegungshindernissen ab, so

bleibt nur die Kraft as übrig, welche die Arbeit as. ab verrichtet. Zieht man nun von b aus die Senkrechte de auf ax, so ist bestanntlich as. ab = ax ac, folglich ist die Arbeit der Kraft Paleich P. ac.

gewesen, diese unverändert fortsetzt, als wenn die Kräfte gar nicht an ihm wirkten.

Ift der Körper bereits in Bewegung, so werden die Angriffspunkte der im Gleichgewicht befindlichen Kräfte theils vor=, theils zurückschreiten, ihre Arbeiten werden theils positiv, theils negativ aussallen und man wird leicht ein= sehen, daß die Gesammtsumme der Arbeiten Rull sein muß.

Ist der Körper in Ruhe gewesen, so daß er auch unter dem Einfluß der Kräfte in Ruhe bleibt, so können die Kräfte möglicherweise (virtuell) Arbeit verrichten, wenn man



Fig. 15.

nämlich dem Körper irgend eine Bewegung ertheilt; auch hier werden die Angriffspunkte der Kräfte theils vor=, theils zurückschreiten' und die Summe der Arbeiten wird Null sein.

Dieser wichtige Sat, welcher gewöhnlich in den Worten ausgedrückt wird: Wenn beliebig viele Kräfte an einem Körper im Gleichgewicht sind, so ist die Summe der virtuellen Arbeiten gleich Rull, wird das Princip der virtuellen Arbeiten oder die goldene Regel der Wechanik genannt. Aus diesem Sat läßt sich sogleich eine sehr wichtige Folgerung ziehen: Wie auch die inneren Krebs, Erhaltung der Energie. Kräfte eines Körpers beschaffen sein mögen, wie gering auch unsere Kenntniß von dem Wesen derselben sein mag, so können wir doch, da dieselben stets im Gleichgewicht mit einander stehen, weil zu jeder Wirkung eine gleiche Gegen-wirkung existirt, ganz allgemein behaupten: Die Summe der virtuellen Arbeiten der inneren Kräfte eines Körpers ist gleich Rull.

Wir wollen nun noch an den gewöhnlichsten Maschinen unseren Sat als richtig nachweisen.

Bekanntlich lassen sich alle Maschinen als aus Hebeln und schiefen Ebenen zusammengesett ansehen; ist also ein Sat für den Hebel und die schiefe Ebene als giltig nach= gewiesen, so gilt er für alle Maschinen überhaupt.

Beginnen wir zunächst mit dem Hebel. Wenn zwei Kräfte an einem Hebel wirken, so herrscht bekanntlich Gleich= gewicht, wenn die Kräfte sich umgekehrt wie ihre Hebelarme verhalten. Ist ab (Fig. 16) eine Hebelstange, c der Drehungs= punkt und der Hebelarm ac dreimal so groß wie der Hebel=

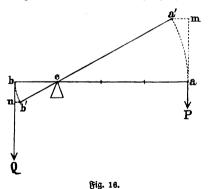

arm bo; sind ferner a und b die Angriffspunkte der Kräfte P und Q, so findet Gleichgewicht statt, wenn Q = 3 P.

Dreht man den Hebel um seinen Unterstützungspunkt c, so beschreibt der Angriffspunkt a der Kraft P den Bogen aa' und der Angriffspunkt b der Kraft Q den Bogen ab'. Projicirt man diese Bege auf die Richtungen der Kräfte, so fällt die Projection am in die Rückverlängerung der Kraft P und die Projection bn in die Rückvung der Kraft P und die Projection bn in die Richtung der Kraft Q selbst. Zugleich ist, weil aa' = 3.bb', auch am = 3bn. Da P dreimal kleiner als Q, die Projection am aber dreismal größer als dn, so muß die Arbeit von P (P.am) gleich der von Q (Q.bn) sein. Es ist aber P.am als negativ anzusehen; daher muß die Summe der (virtuellen) Arbeiten von P und Q gleich Rull sein.

Man kann den Sat auch so ausdrücken: Was an Kraft gewonnen wird, geht an Weg (Zeit, Gesschwindigkeit) verloren; denn der kleineren Kraft entspricht ein in demselben Waße größerer Weg; will man mittelst einer kleineren Kraft einer größeren das Gleichsgewicht halten, so ist dieß zwar möglich (wenn man sie nämlich an einem hinreichend langen Hebelarme wirken läßt), allein wenn es zur Bewegung kommt, so muß der Ansgriffspunkt der kleineren Kraft einen in dem Waße größeren Weg beschreiben.

Auch für die schiefe Ebene läßt sich das Princip der virtuellen Arbeiten leicht klar stellen. Liegt ein schwerer Körper m (Fig. 17) auf einer schiefen Ebene, dessen Gewicht Q vertical abwärts zieht, und soll derselbe durch eine parallel der Länge ab der schiefen Ebene auswärts wirkende Kraft P am Herabsallen gehindert werden, so muß, wie aus der Mechanik bekannt, sich P zu Q wie die Höhe der schiefen Ebene zu ihrer Länge ab verhalten. Denkt man nun, der Körper m bewege sich über die ganze Länge ab der schiefen Ebene und projecirt man die Bahn ab, welche von dem gemeinschaftlichen Angrisspunkt von P und Q beschrieben

wird, auf die Richtungen von P und Q, so erhält man als Projectionen bezüglich ab und bc. (Man denke sich (Fig. 18) den gemeinschaftlichen Angriffspunkt von P und Q

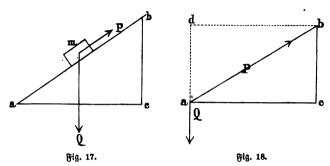

zunächst in a, so ist die Projection von ab auf P gleich ab selbst und die von ab auf Q gleich ad, welches aber gleich be ist.) Die Projectionen der Wege verhalten sich also umgestehrt wie die Kräfte, weswegen die Producte aus Kraft und Weg, d. h. die Arbeiten von P und Q absolut genommen einander gleich sind. Bewegt sich dabei der Körper m von a nach d, so geht die Bewegung im Sinne von P vor sich (die Projection des Weges fällt in die Richtung von P selbst), die Arbeit von P ist also positiv; dagegen sindet die (aufwärtsgehende) Bewegung in entgegengesetzem Sinne in Bezug auf die Richtung der abwärtswirkenden Kraft Q statt (die Projection von ab auf Q fällt in die Rückverlängerung von Q), es ist also die Arbeit von Q negativ; und da die Arbeiten von P und Q an sich gleich sind, so muß ihre Summe gleich Null sein.

Die mechanische Arbeit kann man auch als Maß für die Kräfte benuten; eine Kraft ist um so größer, je mehr Arbeit sie in einer bestimmten Zeit leisten kann. Für die Beurtheilung der Arbeit selbst ist es völlig gleichgiltig,

in wie viel Zeit dieselbe geleistet worden; für die Beurtheilung der Kraft aber, welche die Arbeit leistet, ist die Zeit ein wesentlicher Factor. Sind 1000 Kilogramm Wasser auf eine Höhe von 20 Meter gehoben worden, so beträgt die geleistete Arbeit 1000.20 = 20000 M.K., einerlei ob dieselbe von einer gewöhnlichen Pumpe, ober in viel kürzerer Zeit von einer Dampspumpe geleistet worden ist. Dagegen wird man der Dampspumpe eine so viel mal größere Krast zuschreiben als der gewöhnlichen Pumpe, als sie weniger Zeit zur Leisstung derselben Arbeit braucht.

Als Einheit der Kraft wird gewöhnlich die Pferde= kraft genommen, d. h. eine Kraft, welche im Stande ist 75 M.K. Arbeit in einer Secunde zu leisten.

2.

Der Begriff ber Arbeit ist von Poncelet und Coriolis in die Wissenschaft eingeführt worden und hat sich so rasch wie kaum ein anderer eingebürgert. Nicht minder scheint dieß bei einem anderen Begriff eintreffen zu wollen, nämlich dem von Nankine zuerst benutzen und streng definirten Begriff der Energie. Zwar haben die alten Philosophen das Wort Energie in ihren Schriften vielsach gebraucht, allein in sehr verschiedenartiger Bedeutung und jedenfalls nicht in einem mathematisch faßbaren Sinn.

Unter "Energie" versteht man die Fähigkeit Arbeit leisten zu können, — das Wort Arbeit in dem vorhin ersklärten Sinne genommen. Nun gibt es sehr verschiedene Zustände der Körper, in denen sie Energie besitzen, so z. B. wenn sie sich in Bewegung besinden. Wenn eine Kugel über die Erde rollt, so wird ihre Geschwindigkeit immer geringer, sie verrichtet dabei eine Arbeit, nämlich sie überwindet die Reibung am Boden. Sine abgeschossen Flintenkugel ist verwöge ihrer raschen Bewegung im Stande bis zu einer

gewissen Tiefe in eine Mauer einzudringen, d. h. sie kann die Arbeit leisten, auf eine gewisse Erstreckung hin die Festigkeit der Mauer zu überwinden.

Körper, welche sich in Bewegung befinden, sind also im Stande Arbeit zu leisten, sie besitzen Energie der Bewegung, oder kinetische Energie. Früher schrieb man den in Beswegung befindlichen Körpern, da sie eine Arbeit verrichten können, lebendige Krast zu, welcher Ausdruck übrigensauch jetzt noch viel gebraucht wird.

Wenn ein in Bewegnng befindlicher Körper Arbeit verrichtet, so nimmt seine Geschwindigkeit immer mehr ab, bis fie schließlich Mull wird; der Körper hat alsdann fo viel Arbeit verrichtet, als man auf ihn hatte verwenden muffen, bis er die Geschwindigkeit erlangte, die er am Anfang seiner Arbeitsleiftung befaß. In einem in Bewegung befindlichen Körver ist also gewissermaßen die Arbeit voll enthalten, die man an ihm verrichtet hatte, und er ift im Stande dieselbe wieder auszugeben. Diefer Umftand, daß in Bewegung befindliche Körper Arbeitsreservoire sind, wird 3. B. bei ben Dampfmaschinen insofern benutt, als man an der Belleberselben ein großes Schwungrad anbringt: es kostet viel Arbeit, um die gewaltige Maffe des Schwungrades in rasche Bewegung zu verseten: will aber die Maschine einmal langfamer geben, fo gibt bas Schwungrab, indem feine Be= schwindigkeit dabei allerdings fich etwas vermindert, einen Theil seiner kinetischen Energie an die Maschine ab; ist umgekehrt ber Dampfbruck momentan ftarker, fo nimmt bas Schwungrad einen Theil der Arbeit, welche der Dampf leiftet, in fich auf; feine Befchwindigfeit wächft dabei, im Bangen aber fteigt die Geschwindigkeit der Maschine nicht fehr stark, da das Schwungrad einen großen Theil der Arbeit des Dampfes absorbirt.

Beim Anlassen (Anlauf) einer Dampsmaschine hat der Damps wesentlich die Arbeit zu verrichten die Maschine auf die Geschwindigkeit zu bringen, welche sie der von ihr zu leistenden Arbeit besitzen muß; soll die Maschine wieder zur Ruhe gebracht werden, so sperrt man den Damps ab, die Maschine geht alsdann vermöge der in allen Theilen, namentlich aber im Schwungrad enthaltenen kinetischen Energie noch so lange mit stets abnehmender Geschwindigkeit weiter, dis wieder die Arbeit geleistet worden, welche der Damps beim "Anlauf" der Maschine hatte verrichten müssen.

Ein Körper kann aber auch in Ruhe sich befinden und doch eine Art von Energie besitzen. Das Wasser in einem hochgelegenen Teiche kann, wenn ihm verstattet wird auf ein Wasserrad zu fallen, dasselbe umtreiben; es ist also im Stande, auf geringere Höhe herabgehend, Arbeit zu verrichsten, und zwar so viel als nöthig wäre, um das Wasser wieder auf die Höhe des Teiches zu heben. Zieht man eine Standuhr auf, d. h. hebt man die Gewichte, so verrichten dieselben beim Herabsinken, indem sie das Uhrwerk treiben, eine Arbeit, welche der beim Aufziehen geleisteten gleich ist.

Das in einem hochgelegenen Teich befindliche Wasser und die gehobenen Gewichte einer Standuhr können also möglicherweise, wenn sie nämlich auf eine geringere Höhe herabgehen, Arbeit verrichten; man sagt deshalb, sie besäßen potentielle Energie, oder Energie der Lage.

Wird eine Feder gespannt und in dieser Lage sestgeshalten, so besitzt sie potentielle Energie; sie kann z. B. mit einem Uhrwerk in Berbindung gebracht und losgelassen so lange Arbeit verrichten, bis sie ihre erste Form wieder ansgenommen hat; man hat Arbeit verrichten müssen, um die gegenseitige Lage der Theilchen der Feder zu einander zu verändern, und ebensoviel Arbeit gibt die Feder wieder her,

wenn es den Theilchen gestattet wird, in ihre frühere Lage zurückzukehren.

Botentielle Energie enthalten ferner: Bulber, die com= primirte Luft in einer Bindbüchse, die gebundenen Glectricitäten einer geladenen Leidener Alasche; ein Arbeiter. welcher durch hinreichende Nahrung zur Arbeit befähig ist 2c. Wird eine Alintenkugel lothrecht in die Söhe geschossen, so besitt sie anfänglich eine bedeutende kinetische Energie: in dem Maße aber, wie sie aufsteigt vermindert sich dieselbe, indem die Geschwindigkeit der Rugel abnimmt; dafür aber gelangt fie in größere Entfernung von der Erdoberfläche und könnte von da herabsinkend eine Arbeit verrichten: es sent sich also beim Aufwärtssteigen der Augel kinetische Energie in poten= tielle um. Ift die Rugel endlich für einen Augenblick zur Rube gekommen, so ift ihre kinetische Energie gleich Null, ihre potentielle bagegegen hat den höchsten Werth erlangt. ben sie unter diesen Umständen erreichen kann; fängt jett bie Rugel wieder zu fallen an, so nimmt ihre potentielle Energie ab, in dem Mage, wie sie sich der Erde nähert; bagegen nimmt ihre Geschwindigkeit und beshalb ihre kine= tische Energie zu: es sett sich also jest potentielle Energie in finetische um.

Wenn ein Pendel schwingt, so findet auch eine beständige Verwandlung von potentieller Energie in kinetische und umsgekehrt statt; wenn das Pendel auswärts geht, so vermindert sich seine Geschwindigkeit, seine Höhe über der Erdoberstäche aber nimmt zu; es verwandelt sich also kinetische Energie in potentielle; umgekehrt ist es beim Herabsinken des Vendels.

Wenn unsere Erbe auf ihrer Bahn in der Sonnenferne ist, so ist ihre potentielle Energie ein (relatives) Maximum; sie würde von da aus nach der Sonne sallend mehr Arbeit verrichten können als von irgend einem andern Punkt ihrer Bahn. Kommt nun die Erde in ihrem Laufe der Sonne näher, so nimmt ihre potentielle Energie ab, zugleich aber nimmt, wie die Aftronomen gefunden haben, ihre kinetische Energie, ihre Geschwindigkeit zu; es tritt also eine Berwandlung von potentieller in kinetische Energie ein. In der Sonnennähe ist die potentielle Energie am kleinsten und die kinetische am größten. Im weiteren Berlauf nimmt die kinetische Energie wieder ab und die potentielle zu.

Auch bei den zahlreichen Umwandlungen endlicher Bewegungen in einander, welche wir früher betrachtet haben,
findet nirgends ein Verlust an Energie statt. Ein Körper,
welcher aus einer geradlinigen Bewegung in eine kreisförmige übergegangen ist, hat an Arbeitssähigkeit nichts verloren; dasselbe gilt, wenn ein Körper zwei Bewegungen
zugleich, eine fortschreitende und eine rotirende, besitzt; verwandelt sich die eine ganz oder theilweise in die andere, so
kann der Körper im zweiten Zustand genau ebensoviel Arbeit
verrichten als im ersten.

Bir werden an den geeigneten Stellen die Theorie der Energie weiter ausführen und namentlich die Energieen der unendlich kleinen Bewegungen und ihre Verwandlungen in Betracht ziehen. Dieß aber wollen wir schon jest auße drücklich hervorheben, daß, soweit wir dis jest die Erscheisnungen in der Natur verfolgt haben, nirgends ein Verlust an Energie eintritt, sondern daß immer nur eine Verwandslung der einen Art von Energie in eine andere stattsindet. Dieß ist das wichtige Princip von der Erhaltung der Energie, dessen Allgemeingiltigkeit späterhin noch außführslicher begründet werden soll.

Es dürfte hier der Ort sein auf den Begriff der Kraft noch einmal einzugehen und ihn vom Gesichtspunkte der "Energie" aus zu beleuchten. Wir hatten schon früher bemerkt, daß unter Kraft die Einwirkung von Körpern vermöge der

Bewegung, welche sie als Ganzes oder in ihren einzelnen Theilchen besitzen, auf einander zu verstehen sei. Dabei kann es nun eintreten, daß die Körper blos einen Druck auf einander ausüben, ohne daß äußere, fichtbare Bewegung er= folat: dieß wird immer der Fall sein, wenn zwischen ruhen= den Körpern gleiche Wirkung und Gegenwirkung herrscht: Liegt z. B. ein Stein auf einem Tifch, fo übt er einen Druck auf benfelben aus, der Tifch aber brückt mit gleicher Stärke zurud: ein in einem Gefäße befindliches comprimirtes Gas übt auf die Gefähmande einen Druck aus, der von diesen in gleicher Starke ermidert wird: eine gesvannte und mit ber Sand festgehaltene Feder übt auf diese einen ebenso= großen Gegendruck aus, wie die Sand auf die Feder felbst brudt 2c. Solche Kräfte pflegte man früher Drudt= ober Spannfrafte zu nennen; heutzutage murbe man geneigt sein dieselben als potentielle Energie aufzufassen. Einwirtungen ferner, welche in Bewegung befindliche Maffen auszuüben im Stande find, nannte man früher Stofftrafte; man würde jest dafür den Namen finetische oder actuelle Energie feten konnen. Auf diefe Art wurde der Begriff "Araft" ganz aus der Wissenschaft verschwinden und dem Begriff "Energie" in der borbin angegebenen Bedeutung Plat machen muffen. Der Ausdruck "Erhaltung der Kraft" ift banach ebenfalls ein veralteter und durch den jest fast allgemein gebrauchten "Erhaltung der Energie" zu ersetzen.

Immerhin aber ist das Wort Kraft so sehr im gewöhnslichen Leben und in der Wissenschaft eingebürgert, daß es nicht verschwinden wird; es ist übrigens auch gegen den Gebrauch desselben nichts zu erinnern, wenn ihm nur der rechte Sinn untergelegt wird.

## V. Die Shallidwingungen.

Den Uebergang von den endlichen Bewegungen zu ben unendlich kleinen bilben die Schwingungen, welche einen Ton erzeugen ober fortpflanzen; fie find mit freiem Auge und ohne weitere Silfsmittel noch einigermaßen bemerkbar, wenn auch ihre genaue Analyse (die gesonderte Erkennung der ein= zelnen Schwingungen) nur indirect und durch Anwendung fünstlicher Vorrichtungen gelingt. Auch feten fich hier die Schwingungen ber einzelnen Theilchen vielfach zu gemeinfamen Bewegungen ganger Körperftude zusammen, wie bieß namentlich bei ben tonenben Schwingungen ber Kall ift (Stimmgabel, gespannte Saite). Streicht man ben Rand einer großen Glasglocke, welche von 4 an Fäben herab= hängenden Holztügelchen berührt wird, mit dem Biolinbogen in der Rähe eines der Rügelchen an, fo springen dieselben weit weg, ein deutlicher Beweiß, daß die Glocke felbst in lebhafter Bewegung ift, wenn man dieselbe auch nicht mit dem Auge deutlich mahrnehmen tann; halt man aber den Finger leise an die Glocke, mahrend sie tont, so erkennt man das Hin= und Herzittern an der Zu= und Abnahme des Drudes. Gießt man Baffer in die Glode, fo hebt es fich an einzelnen Stellen, mahrend gleichzeitig ein feiner Staub= regen emporspritt.

Streut man Sand auf eine Glasplatte, welche an einem Punkt, z. B. in der Mitte sestgeklemmt ist und streicht sie mit dem Violinbogen an einem andern Punkte, so springt der Sand an einzelnen Stellen in die Höche und häuft sich an andern an, woraus wir schließen, daß die Platte an einzelnen Stellen schwingt, an andern in Ruhe ist (Chladni'sche Plangsiguren). Hiermit hängen die Kundt'schen Staubsfiguren zusammen. Gine enge Glasröhre s (Figur 19) ist

theilweise in eine weitere S geschoben; am Ende von sift ein Stopfen übergezogen, welcher ziemlich sest gegen die Röhre S drückt; reibt man die Röhre s mit einem dicken, mit Weingeist angefeuchteten Tuchslappen der Länge nach, so gibt sie einen hellen, hohen Ton; ist nun in S feiner Korkstaub eingestreut, so bilden sich beim Tönen regelmäßige Figuren; die Schwingungen von s übertragen sich auf den Stopfen, auf die Röhre S und auf den Korkstaub.

Streicht man eine Stimmgabel mit dem Biolinbogen, fo kann man durch Anlegen des Fingers' die hin= und hergängige Bewegung der Zinken

empfinden; man sieht aber auch, baß eine Bewegung stattfindet, denn die Zinken erscheinen viel breiter, indem rechts und links eine halbsschattenartige Verbreiterung bemerks dar wird; dieselbe nimmt allmälig ab und verschwindet, wenn die Stimmgabel zu tönen aushört (Fig. 20).

Befestigt man an ber einen Binke einer Stimmgabel, senkrecht zur Ebene ber Binken, einen seinen eisernen Stift, schlägt die Stimmsgabel an und hält den Stift gegen ein berußtes Papier, so reißt der Stift, wenn das Bavier unbeweglich

Sig. 20. Stift, wenn das Papier unbeweglich bleibt, in den Ruß eine gerade Linie ein, deren Länge die Beite der Schwingungen der Stimm= gabelzinken angibt; bewegt man das Papier an dem Stift hin, oder fährt man umgekehrt mit dem Stift über das Papier, so erhält man eine Lickack=



Ria. 19.

linie, woraus ersichtlich ift, daß die Stimmgabel wirklich schwingt, d. h. daß ihre Zinken periodisch hin= und hergehen. Hübscher noch kann man dieß mittelst des Apparates (Fig. 21) zeigen. Der Stift an der einen Zinke der Stimmgabel besrührt einen mit berußtem Papier überzogenen Metallcylinder;

dreht man benfelben um. während Die Stimmaabel schwingt, so reißt sie in den Ruß eine zickzackförmige Linie ein: eŝ läßt sich sogar die Bahl der Schwingungen in einer Secunde bestimmen : man braucht nur eine Secunde lang ben Cylinder zu breben und die Anzahl der Backen, welche die eingeriffene Spirale zeigt, zu zählen. Damit nach einmaligem Umdrehen Enlinders die Spirale nicht



Fig. 21.

wieder an dieselbe Stelle zu liegen kommt, so ist die Achse des Chlinders mit einem Schraubengewinde versehen, weshalb sich beim Umdrehen der Chlinder hebt oder senkt. Um ferner die Zeit genau bestimmen zu können, stellt man neben dem Chlinder ein Chronometer auf, welches nach jeder

Secunde eine Marke auf dens jelben macht. Fig. 22 zeigt zwei solche durch Stimmgabeln auf der berußten Fläche erzeugte Spirasien; die Linien zz und z'z' find die Marken, welche das Chronos



meter hervorgebracht. Die Zahl der Zacken zwischen zwei solchen Marken gibt die Zahl der Schwingungen in der Secunde an.

Man hat aber auch noch auf eine andere Art die Schwingungen einer Stimmgabel zn fixiren gesucht; Dr. Th. Stein hat im April 1876 in meinem Cabinet die Schwingungen einer großen Stimmgabel (128 Schwingungen in der Secunde) photographisch aufgenommen. Mit Wachs und Siegellack wird an der schwalen Seite einer Stimmsgabelzinke ein dünnes Glimmerblättchen, in welches mittelst einer Nadel ein feines Loch o gemacht worden, angeklebt (Fig. 23). Streicht man die Stimmgabel an, so erscheint das Loch im Glimmerblättchen als eine mehrere Millimeter lange Linie ab. Diese Linie wird besonders glänzend, wenn man durch eine runde (6—10 Millimeter breite) Desfnung im Laden eines dunkeln Zimmers ein Bündel Lichtstrahlen



Fig. 23.

(durch eine Linse concentrirt) auf das Loch des Glimmersblättchens fallen läßt. Stellt man nun hinter dem Glimmersblättchen einen kleinen photographischen Apparat auf, so bildet sich auf der mit lichtempfindlichen Substanzen übersogenen Glasplatte eine gerade Linie ab, wenn die Stimmsgabel in Schwingungen versetzt wird und die Glastafel sich in Ruhe besindet. Zicht man aber die Glastafel rasch in horizontaler Richtung fort, so bildet sich auf ihr eine Spirallinie, wie auf dem vorhin erwähnten berußten Cylinder, ab. Man kann die Geschwindigkeit der Bewegung der Glassplatte durch ein Uhrwerk genau reguliren, und selbst wenn sie innerhalb 1/10 Secunde vorbeissiegt, so reicht diese kurze

. Zeit noch hin, um die lichtempfindliche Substanz zu zersetzen und eine deutliche Spirallinie auf der Glastafel entstehen zu lassen.

Dabei bemerkt man, daß die Zacken der Spirale oben und unten stark verdickt, in der Mitte aber sehr sein sind. Dieß rührt daher, daß die Bewegung der Stimmgabel an den Orten der weitesten Ausdiegung am langsamsten, in der Mitte aber am raschesten ist; das Licht hat, wenn die Stimmgabelzinke in einer ihrer äußersten Lagen ist, am längsten Zeit auf die lichtempfindliche Substanz der Glasetasel einzuwirken.

Aus der Zahl der Zacken der Spirale und der Gesichwindigkeit der Bewegung der Glastafel läßt sich auch die Schwingungszahl der Stimmgabel sinden. Angenommen, die Glastafel hätte 1/10 Secunde gebraucht, um an der Deffnung des photographischen Apparates vorbei zu sliegen und es hätten sich 12 Zacken abgebildet, so müßte die Zahl der Schwingungen der Stimmgabel in 1 Secunde 120 betragen.

Daß eine gespannte Saite beim Tönen in schwingender Bewegung sich befindet, erkennt man schon daran, daß sie in der Mitte wie angeschwollen aussieht; außerdem fliegen kleinere Papierstücken, welche man auf die Saite setzt, ab; schwingt sie in mehreren Theilen (Fig. 24), so bleiben die



Papierreiterchen an den ruhenden Stellen sitzen und an den andern sliegen sie weg. Die Schwingung eines Fadens in irgend viel Theilen ist deutlicher bemerkbar, wenn man denselben mit dem einen Ende an einer Stimmgabelzinke befestigt und diese anstreicht. Nimmt man statt eines Fadens einen seinen Platindraht, durch den man gleichzeitig einen starken galvanischen Strom leitet, so glüht der Draht lebshaft an den Ruhepunkten (Knoten), während er an den Punkten der stärksten Bewegung (Bäuchen), wegen der Ubskühlung an der Luft, dunkel bleibt.

Complicirter schon sind die Doppelbewegungen, welche vierectige (prismatische) Stäbe geben. Wird ein vierectiger, am einen Ende angeklemmter Stab, von dem Fig. 25 den



Querschnitt zeigt, in der Richtung ac angestroßen, so beschreibt sein oberes Ende in dieser Richtung einen kleinen Areisbogen; dasselbe geschieht, wenn er in der Richtung ab angestoßen wird, nur daß er jett in dieser Richtung schwingt. Schlägt man aber den Stab in der

Richtung der Diagonale ad des Querschnitts an, so schwingt er gewissermaßen gleichzeitig in der Richtung ac und ab; ist oben auf dem Stab ein polirtes Metallfügelchen befestigt, so beschreibt dasselbe eigenthümliche Eurven, deren Gestalt von dem Verhältniß der Breite ab zur Dicke ac des Stabes



Fig. 26.

abhängt. Fig. 26 zeigt eine Anzahl solcher Stäbe (Whealtsftone's Kaleidophon) und die Fig. 27, 28, 29 und 30 eine Anzahl Curven, welche die Knöpfe, je nach der Beschaffenheit des Querschnitts der Stäbe beschreiben.

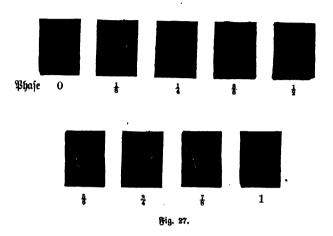

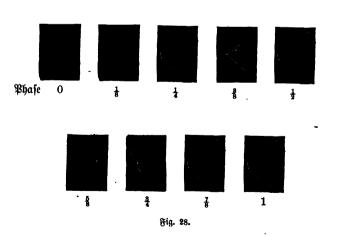

Rrebs, Erhaltung ber Energie.

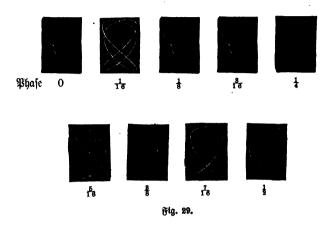



Daß sich diese Figuren wirklich aus zwei auf einander senkrechten Bewegungen combiniren, läßt fich leicht mit Silfe des Apparates von Liffajous zeigen. Un ber einen Binke einer aufrecht stehenden Stimmgabel ist ein kleiner Sviegel befestigt, auf welchen ein Lichtstrahl geleitet wird: biefer wird von dem Spiegel reflectirt und erzeugt an der gegenüberliegenden Wand einen hellen Bunkt; versett man nun die Stimmgabel in Schwingungen, so verlängert fich der Lichtvunkt in einen verticalen Lichtstreifen. Legt man aber die Stimmgabel horizontal, so erhält man einen hori= zontalen Lichtstreifen. (Als Lichtquelle kann man entweder die Sonne benuten, indem man ein Bundel varalleler Strahlen durch eine feine Deffnung im Laden eines dunkeln Rimmers einfallen läßt, oder eine hellbrennende Lampe, beren Flamme durch einen cylindrischen Schirm, ber nur ein fleines Loch zum Durchlaffen einiger Lichtstrahlen befitt, verdedt ift). Läßt man ein Bündel Lichtstrahlen zuerft auf



Fig. 31.

den Spiegel einer horizontal liegenden Stimmgabel fallen und stellt eine vertical stehende Stimmgabel so auf, daß der von der ersteren Stimmgabel reslectirte Strahl auf den Spiegel der zweiten fällt (Fig. 31), so zeigen sich, wenn beide Gabeln in Schwingungen verset werben, dieselben Figuren wie beim Kaleidophon.

Man ift auf diese Beise in der Lage beurtheilen zu können, ob zwei Stimmgabeln absolut rein gestimmt find, oder nicht; ist die Stimmung tadellos, so barf die Figur im Berlauf ber Schwingungen nicht wechseln; je langsamer ferner der Wechsel, umsomehr tommt Die Stimmung der ab= foluten Reinheit nahe. (Methode von Liffajous zur Abstimmung der Stimmgabeln.) Auch das Mifroftop hat man zu Silfe genommen, um aus ben Schwingungscurven bie Schwingungsverhältniffe zweier Körper zu erfunden. Schraubt man an einem Mitroftop die Objectivlinse ab und befestigt fie an einer Stimmaabel, so macht fie die schwingende Be= wegung berselben mit; befindet sich ber Objectivlinse gegen= über irgend ein helles Bunttchen. 3. B. ein Stärkemehl= förnchen, so scheint sich dasselbe in gerader Linie bin= und herzubewegen, wenn die Stimmagbel schwingt. Figur 32 zeigt, wie man mit Silfe eines Mitroftops M das Schwin= gungsverhältniß zweier Stimmgabeln auffinden kann.

ber einen Zinke ber horizontal liegenden Stimmgabel A ist bas Objectiv o eines Mikrostops besestigt; unterhalb beseselben ist auf dem einen Schenkel einer vertical stehenden Gabel ein Punkt p markirt, den man durch das Wikroskop beutlich erblicken kann. Schlägt man die Stimmgabel A an, so sieht man den Punkt p in der Richtung ab; schlägt man



Fig. 32.

die Stimmgabel B an, so sieht man ihn in der Richtung od, welche auf ab senkrecht steht, sich bewegen. Werden beide Stimmgabeln zugleich vibriren lassen, so combiniren sich die zwei auf einander senkrechten Bewegungen und es müssen sich wieder die Figuren von Lissajous zeigen. Bleibt eine und dieselbe Figur im Berlauf der Bewegung stets erhalten, so ist die Stimmung rein.

Statt ber Stimmgabel B hätte man auch eine Saite anwenden können, an der man gerade unterhalb des Objectivs o ein kleines Stärkemehlkörnchen beseskigt hätte.

Auch bei flüffigen und gasförmigen Körpern laffen sich bie Schwingungen nachweisen. Um z. B. zu zeigen, daß

bei den Wasserwellen die einzelnen Wassertheilchen in treisförmigen oder elliptischen Bahnen sich bewegen, wirst man bekanntlich kleine Bernsteinkügelchen, welche dasselbe specifische Gewicht wie das Wasser haben, in dasselbe und sieht nun, welche Curven sie beschreiben; wie man hieraus die Wellenlinie construiren kann, wollen wir hier nicht weiter erörtern (vergleiche Naturkräfte I. Bd., die Lehre vom Schall von Radau, S. 184 u. ff.).

Bei den Luftschwingungen, sowohl den tonenden, als denjenigen, welche einen Ton fortpflanzen, entstehen abmechselnd Verdichtungen und Verdünnungen (Anoten), zwischen benen fich Luft von gewöhnlicher Dichtigkeit befindet (Bäuche). Die Luft in den Schwingungsbäuchen bewegt fich bald nach einem Knoten hin, bald von ihm weg, wodurch abwechselnd Verdichtung und Verdünnung an den Knoten entsteht. ben Bäuchen ift die Luft in lebhaftester Bewegung, an den Anoten ift fie fast in Rube. Um die lebhafte Bewegung der Luft in ben Bäuchen zu zeigen, läßt man in eine vorn burch eine Glasplatte verschloffene Orgelpfeife (Fenfterröhre. Rig. 33) eine in einen Rahmen gespannte Scheibe m bon Bergamentvapier, welche mit Sand bestreut ift, eintauchen: befindet fich die Scheibe an der Stelle eines Bauches und bringt man bie Bfeife jum Tonen, fo kommt ber Sand in lebhafte Bewegung. Um die abwechselnde Berdichtung und Berdunnung an den Anoten sichtbar zu machen, bat König in Baris eine höchst finnreiche Borrichtung, ben Flammen= zeiger hergestellt. In der einen Seitenwand einer Orgel= pfeife find kleine Deffnungen angebracht, in welche je ein fleines rundes Raftchen k (Fig. 34) eingesetzt wird, das auf ber ber Bfeife zugekehrten Seite mit einer elaftischen Saut verschlossen ift. Von der Mitte ber Vorderwand geht eine Röhre r aus, welche sich rechtwinklig nach oben biegt und in eine feine Svite s endiat. Die Raftchen k konnen mit der Gasleitung des Hauses in Verbindung gesetzt werden.

Bringt man nun die Pfeife zum Tönen und bilbet sich etwa in ber Mitte berselben ein Knoten, so wird hier die



Fig. 33.

Luft abwechselnd verdichtet und verdünnt; die verdichtete Luft drückt gegen die elastische Wand des Kästchens k, comprimirt das Gas und treibt es rascher durch die Spige s, so daß die Flamme höher brennt; die verdünnte Luft da=

gegen gestattet dem im Rastchen k enthaltenen Gase sich ausdehnen, weshalb die Flamme sich niedriger stellt. **Bibt** 3. B. die Pfeife ben Ton a, dem 440 Schwingungen in ber Secunde entsprechen, so bebt und fentt fich die Flamme 440 mal in der Secunde (wenn fie durch bas heftige Schwingen nicht gang erlischt). Bemerkenswerth ift babei, daß bie Flamme nicht blos fich bebt und fenkt, sondern eigentlich erlischt und sich wieder entzündet. Dieß tann man auf folgende Art conftatiren; man stellt der Flamme gegenüber einen Spiegel auf, welcher fehr rasch umgedreht wird: als= dann sieht man die Flamme jeden Augenblick an einer andern Stelle bes Spiegels, refp. man bemerkt, wenn die Pfeife nicht tont, ein zusammenhangendes Lichtband von ber Sobe ber Flamme; wenn aber die Pfeife tont, so zeigt fich eine ganze Reihe von Flammen, welche durch dunkle Zwischen= räume getrennt find (Rig. 35).



Fig. 35.

Das Heben und Senken der Flammen geht so rasch, daß die Wärme an der Spiße s noch groß genug ist, um das Gas wieder zu entzünden, wenn es auch momentan ersloschen ist. In gleicher Weise läßt sich zeigen, wie sich eine singende Flamme verhält. Schon Huggins hatte 1777 bemerkt, daß wenn man über ein Wasserstroffstämmchen eine Glasröhre hält, ein sehr heller und starker Ton entsteht —

chemische Harmonita. Im Jahre 1857 machte barauf Graf Schaffgotsch in Berlin die Bemerkung, daß auch ein kleines Gasstämmchen, welches im Jannern einer Glasröhre brennt (Fig. 36) bei stärkerem Gasdruck einen Ton hervorzusen kann. Singt das Flämmchen und schraubt man es etwas größer, so hört es zu singen auf; singt man aber

gegeben hatte, so verlängert es sich sehr be= beutend und fingt den Ton dauernd nach, wenn man auch ju fingen aufhört. Schon mit freiem Auge fieht man bas Flämmchen zittern; ftellt man aber wieder einen Spiegel bor demfelben auf und dreht ihn rasch um, so erhält man eine ganze Reihe von Mammenbildern, welche durch dunkle Zwischenräume getrennt find; die Flamme tanzt im Takt mit den Schwingungen ber im Innern ber Glasröhre befindlichen Luft, erlischt und entzündet sich wieder. Das Flamm= chen kommt baburch ins Tonen, bag bas Gas fich an ben Wänden der feinen Ausftrömungs= öffnung reibt und badurch in zitternde Bewegung gerath: bat die Glasröhre die richtige Länge. fo tommt die Luft in berfelben ebenfalls in

nun den Ton, welchen das Flämmchen vorher

Fig. 36.

Schwingungen und tönt mit. Bringt man umgekehrt die Luft ins Tönen und ist das Gasslämmchen nahe daran selbst in Schwingungen zu gerathen, so wird es mit in die Beswegung hineingezogen. Daß das Flämmchen hoch und blau brennt, wenn es tönt, hat seinen Grund in Folgendem: Jedesmal wenn die Flamme erlischt, hat das Gas Zeit auswärts zu strömen und sich mit Luft zu mischen; entzündet nun die Flamme wieder, so erzeugt der zu größerer Höhe ausgestiegene, mit Luft vermischte Gasstrom eine lange, bläuliche Flamme.

befestigt und diese anstreicht. Nimmt man statt eines Fadens einen seinen Platindraht, durch den man gleichzeitig einen starken galvanischen Strom leitet, so glüht der Draht lebhaft an den Ruhepunsten (Knoten), während er an den Punsten der stärssten Bewegung (Bäuchen), wegen der Abstühlung an der Luft, dunkel bleibt.

Complicirter schon sind die Doppelbewegungen, welche vieredige (prismatische) Stäbe geben. Wird ein vierediger, am einen Ende angestemmter Stab, von dem Jig. 25 den



Querschnitt zeigt, in der Richtung ac angestoßen, so beschreibt sein oberes Ende in dieser Richtung einen kleinen Arcisbogen; dasselbe geschieht, wenn er in der Richtung ab angestoßen wird, nur daß er jest in dieser Richtung schwingt. Schlägt man aber den Stab in der

Richtung der Diagonale ad des Duerschnitts an, so schwingt er gewissermaßen gleichzeitig in der Richtung ac und ab; ift oben auf dem Stab ein poliries Metallfügelchen befestigt, so beschreibt dasselbe eigenthümliche Curven, deren Gestalt von dem Berhältniß der Breite ab zur Dide ac des Stades



Sia. 26.

abhängt. Fig. 26 zeigt eine Anzahl solcher Stäbe (Wheatftone's Kaleidophon) und die Fig. 27, 28, 29 und 30 eine Anzahl Curven, welche die Knöpse, je nach der Beschaffenheit des Querschnitts der Stäbe beschreiben.

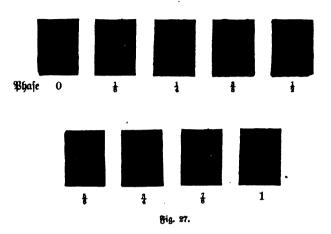

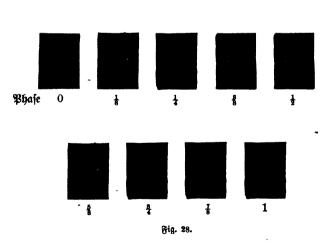

Rreb &, Erhaltung ber Energie.

Savart, der sog. große'n Schnarre (Fig. 37) hervorgebracht. Ein gezahntes Rad wird durch ein Getriebe und ein größeres Rad, welches letztere durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt wird, umgedreht; dem gezahnten Rade gegenüber steht ein kleines Metallplättchen, welches, wenn ein Zahn an ihm vorübergeht, angesaßt und bei der solgenden Lücke wieder losgelassen wird. Hier wird also der schwingende Körper bei jeder einzelnen Schwingung erfaßt und wieder losgelassen, was in anderen Fällen nicht in so regelmäßiger Weise gesschieht. Zugleich kann man, was wir nur beiläusig bemerken wollen, die Zahl der Schwingungen per Secunde genau sestsstellen, wenn mit dem Apparat ein Zählwerk verbunden ist.

Ebenso wie äußere Bewegung (Reibung, Stoß, Schlag) sich in Schallschwingung umsehen kann, ebenso kann auch die schwingende Bewegung eines Körpers sich auf einen andern übertragen (Mittönen, Resonanz).

Manche Körper können sich sast allen Schwingungen anbequemen, wie z. B. Metall= und Holzscheiben; andere, wie Luftsäulen, gespannte Saiten 2c. nehmen nur Schwin= gungen von einer oder mehreren ganz bestimmten Schwin= gungszahlen an.

Sehr auffallend und mit dem Gesetz von der Erhaltung der Energie scheinbar in Widerspruch stehend ist die außer= ordentliche Berstärtung des Tones, welche durch das Wit= tönen von Resonanzböden und =Rästen hervorgebracht wird.

Schlägt man eine Stimmgabel an und hält fie frei in die Luft, so hört man kaum einen Ton; es rührt dieß baher, daß die Stimmgabelzinken zu wenig breit sind und nur eine sehr geringe Masse Luft in Bewegung setzen können; stellt man sie aber nach dem Anschlag auf eine Tischplatte, so wird der Ton sehr laut; die schwingende Platte setzt eine große Wenge Luft in Bewegung und sendet eine große Zahl von Schallwellen ins Ohr.

Auffallend ift babei, bag bie kleine Gabel eine fo gewaltige Masse wie die Tischplatte in heftige Erzitterungen zu verseten vermag. Es konnte fast scheinen, als ob bie Energie der schwingenden Bewegung der Blatte viel größer als die der Gabel fein muffe und daß hier eine Berletung des Gesetzes von der Erhaltung der Energie vorliege. Dieser Fall ift wichtig genug, um ihn etwas genauer zu betrachten. Wenn ein Bendel (ober eine Schaufel) gang leife angestoßen wird und jedesmal, wenn es auf feinen hochften Bunkt auf ber einen Seite angekommen ift, einen, wenn auch fehr leifen Stoß nach ber andern Seite erhält, so wird es schon nach wenigen Schwingungen in fehr weite Excursionen gebracht worden fein. Burden aber die Stofe nicht gerade in bem Moment erfolgen, wo das Pendel ohnedieß zurückgeben wollte, so murbe es in seiner Bewegung gehemmt werben und man könnte auf diese Art felbft ein fehr ftark fchwingendes Bendel ichnell jur Rube bringen.

Sett man eine angeschlagene Stimmgabel, welche etwa 440 Schwingungen in der Secunde macht, mit ihrem Stiel auf eine Tischplatte, so erhält dieselbe 440 Anstöße in der Secunde, und da sich die Tischplatte der Schwingungsweise der Gabel anbequemen kann, so wird sie bald mit ihr unisonoschwingen, so daß die Stöße immer nach der Richtung ersfolgen, nach welcher die Theilchen, welche mit dem Stiel der Gabel in Berührung sind, ohnedieß sich bewegen wollen.

Eine Gabel, beren Zinken einigermaßen weite Excurfionen machen, hat wegen der großen Dichtigkeit und Zähigkeit
bes Eisens eine sehr bedeutende Energie; die Theilchen der Tischplatte, welche jedenfalls viel kleinere Schwingungen ausführen als die Stimmgabelzinken, haben zusammen eine höchstens eben so große Energie als die Theilchen der schwingenden Gabel; da aber die Tischplatte sehr breit ist, so gehen von ihr eine große Anzahl von Lustwellen aus, welche ins Ohr gelangen und eine lebhafte Empfindung hervorrusen. Hungens hat das Princip ausgestellt, daß ein einzelner Lichtstrahl keinen Eindruck auf das Auge hervordringt; eine namhaste Bewegung des Sehnerds tritt erst dann ein, wenn eine ganze Anzahl Lichtwellen von nahegelegenen Punkten ausgehend ins Auge gelangen; ganz gerade so ist es bei den Schallwellen. Es ist nicht sowohl die große Energie der schwingenden Bewegung der Tischplatte, als die große Zahl der Lustwellen, welche von ihr ausgehen, daran schuld, daß der Ton durch dieselbe so sehr verstärkt wird.

Die Luft ist eine sehr bunne Masse, welche ben viel dichteren Stoff des Trommelsells nur schwer in hinreichende Bewegung zu setzen vermag. Kommen indessen gleichzeitig mehrere Wellen im Ohr an, welche die in ihm befindliche Luft nach derselben Richtung anstoßen, so kann die Energie der Bewegung so groß werden, daß auch das Trommelsell in lebhaste Erschütterung versetzt wird. Mehrere kleine Steine neben einander ins Wasser geworfen, bringen an bestimmten Punkten eine größere Wirkung herbor, als ein großer Stein, weil an einzelnen Stellen sämmtliche Berge, an anderen sämmtliche Thäler zusammentressen und bedeutend erhöhte Berge und start vertieste Thäler erzeugen (Näheres hierüber bei der Interserenz des Lichts).

Hält man eine a-Stimmgabel (440 Schwingungen in der Secunde) über eine offene Orgelpffeise, welche angeblasen denselben Ton geben kann, so wird sie lebhast mittönen; ist die Pfeise nicht auf den Ton a abgestimmt, so wird sie stumm bleiben; in beiden Fällen setzt die schwingende Gabel die Luft der Pfeise in Bewegung; aber nur bei der a-Pfeise gehen die Schwingungen der Gabelzinken und der Luft in der Röhre unisono, so daß die Anstöße verstärkend wirken.

Nun wird man auch leicht die gewöhnliche Erregungsweise einer Orgelpfeife (Fig. 38) verstehen können. In den Fuß F

wird mittelst eines Blasbalges Luft eingeblasen, welche sich in dem oben durch ein Prisma fast ganz verschlossenen Windkesselle K stark verdichtet; diese verdichtete Luft setzt die

wenige in bem feinen Spalt cd (bem Munb) enthaltene in febr rafche Bewegung, ähnlich wie eine große Rugel einer fleineren, aegen welche sie stößt, eine größere Beschwindigkeit ertheilen tann, als fie felbst besitt; die aus bem Mund od geschleuberte Luft fliegt gegen die Oberlippe, wird wieder zurückgeworfen 2c. und gerath in Schwingungen mit fehr weiten Excursionen. Uebrigens werden die Schwingungszahlen der einzelnen Lufttheilchen fehr variiren und es wird immer einige geben, welche ebensoviel Schwingungen in ber Secunde machen, wie die Luft in dem oberen Theil der Orgel= pfeife, wenn sie im Tonen begriffen ift. Diese vor der Oberlippe schwingenden Lufttheilchen nun seten die in der Pfeife enthaltene Luft in berfelben Beife in Bewegung, wie eine Stimm= gabel, welche benfelben Ton gibt, ben auch die Bfeife geben tann. Die Lufttheilchen in ber Bfeife werden aber weitaus nicht fo große Er=



Fig. 38.

cursionen machen und keine größere Energie besitzen, wie die vor dem Mund und der Pfeise schwirrenden Theilchen; doch aber hören wir den Ton deutlich, weil eine größere Zahl von Wellen immer einen lebhafteren Eindruck auf unser Ohr machen.

Hiermit durfte das Gesetz von der Erhaltung der Energie auch für die erwähnten Fälle, welche ihm zu widersprechen scheinen, als giltig nachgewiesen sein.

Die Schallschwingungen können aber nicht blos durch fortschreitende Bewegungen anderer Körper, sondern auch

burch Bärme, Electricität, chemische Processe 2c. hervorgerusen werden. Diese Bewegungsweisen sind freilich praktisch genommen ziemlich untergeordneter Natur, theoretisch dasgegen sind sie insofern von Bedeutung, als damut die Umsetzbarkeit aller Arten von Naturerscheinungen in einander klarzgestellt und wir damit zu dem Schlusse berechtigt sind, daß alle Naturerscheinungen auf demselben Princip, dem der Bewegung basiren.

Die Umwandlung von Wärme, Electricität 2c. in Schallsschwingungen geht freilich nicht immer direct vor sich; wenn z. B. der Wind im Freien oder in Kaminen mehr oder minder verworrene Geräusche, manchmal aber auch ganz klare Töne hervorbringt, so hat man es ursprünglich wohl mit einer Wärmewirkung zu thun; Wind und Luftzug wird ja überhaupt durch ungleichmäßige Erwärmung hervorgerusen; die fortschreitende oder wirbelnde Bewegung der Luft muß aber erst durch Reibung an andern Körpern in zitternde; (schwingende) Bewegung übergeführt werden.

Aehnlich ift es bei dem Versuch von Trevelyan (1829). Legt man auf ein Bleiklot (Fig. 39) ein unten abgerundetes



Fig. 89.

und mit einer Rinne versehenes Stud Rupfer (ben Wieger ober Badeler), welches etwas über 100° C. erhitt ift, so

fängt dasselbe an sich rasch hin und her zu bewegen und erzeugt einen sehr deutlichen hohen Ton, namentlich, wenn der an dem Wieger besestigte Stiel an dem Ende, wo er die Unterlage berührt, gut abgerundet ist. Um die Bewegung des Wiegers deutlicher zu machen, legt man eine längere Stange über denselben, an der man die Bewegung in vergrößertem Maßstab erblicken kann. Sobald das heiße Kupfer das Blei berührt, wird dieses erwärmt und bläht sich an der Berührungsstelle auf; der Wieger neigt sich nach der andern Seite, erwärmt das Blei an dieser Stelle, worauf er wieder zurückschwingt 2c.

Das Tönen der Memnonssäule bei Aufgang der Sonne schreibt man den Luftströmungen zu, welche im Innern der mit vielen Riten und Spalten versehenen Säule hervorgerusen werden, wenn dieselbe einseitig erwärmt wird. Andere erklären diese Erscheinung aus der ungleichen Erswärmung des Materials der Säule (Quarzit) selbst. Aehnliche Wirkungen bringt die Sonne an dem "musitalischen Glockenberg" auf der Halbinsel Sinai am rothen Meer hervor; der ganze steile, aus Quarz bestehende Berg soll dabei zu beben scheinen und der Sand unter den Füßen erzittern. Ebenssolche Klänge vernimmt man am Gebel Nakus in Arabia Beträa und am Reps-Rawan bei Kabul.

Ebenso beruht die Erscheinung, daß eine leere Kochsstasse, welche mit dem (offenen) Hals nach oben einige Zeit erhigt worden, beim Umdrehen einen lauten Ton erzeugt, auf einer Wärmewirfung. Sobald das Glas nicht mehr über der Flamme steht, kühlt sich die Luft im Innern ab und zieht sich zusammen; in Folge dessen strömt von unten die äußere Luft ein, wird aber alsbald an den noch heißen Wänden erhigt, dehnt sich aus und bewegt sich wieder nach unten, worauf alsbald wieder neue Luft eintritt, um sich sogleich darauf wieder nach unten zu bewegen 2c. Hier wird

der Ton noch unmittelbarer als bei den vorhin erwähnten Erscheinungen durch die Wärme veranlaßt.

Die Schallwirkungen, welche durch chemische Brocesse hervorgerufen werben, namentlich die heftigen Detonationen bei Explosionen entstehen meist durch starke Ausdehnung der Rörper; bei der Entzündung von Bulver 3. B. bilden fich Gase, welche viel mehr Raum einnehmen als bas Bulver felbst und bei ihrer plöplichen Ausbehnung die Luft in die heftiafte Erschütterung berfeten.

Auch durch electrische Erscheinungen können tonende Schwingungen hervorgerufen werden, wenn auch die bist jest aufgefundenen Ergebnisse in akuftischer Beziehung von gerin= gem Belang find. Bei vielen diefer Erscheinungen, wie 3. B. bei dem auf den Blit folgenden Donner und dem Anistern bes electrischen Funtens ift die Electricität offenbar nur indirecte Veranlassung der Schallbewegung; höchst mahr= icheinlich wird durch die electrische Entladung zunächst Wärme und durch diese ein verdünnter Raum erzeugt, in welchen die umgebende Luft einstürzt.

Gine jedenfalls directe Wirtung der Electricität ift das Brausen und Tönen der Telegraphendrähte, wenn ein Strom burch diefelben hindurchgeht. Außerdem haben Marrian. Bage und Wertheim gezeigt, daß ein Stahlbraht im Annern einer mit übersvonnenem Rupferdraht umwickelten Spule ins Tonen gerath, wenn ein Strom durch die Draht= windungen biscontinuirlich fließt, d. h. wenn ber Strom rasch hinter einander geschlossen und geöffnet wird. Ton, welchen ber Draht gibt, ift identisch mit bem Longi= tudinalton (welchen der Draht gibt, wenn er der Länge nach gerieben wird). Die Säufigkeit der Stromunterbrechungen ist dabei ohne Einfluß auf die Tonhöhe.

Auch wenn ber Strom burch ben Draht felbst geleitet wird, fommt er ins Tonen.

Die wahrscheinliche Ursache bieser Schallbewegungen besteht darin, daß das Eisen, wenn es magnetisch wird, sich (etwa um 1/270000) verlängert, und wieder auf seine frühere Größe zurückeht, wenn es (durch Unterbrechung des Stromes) wieder unmagnetisch wird.

Reis (in Friedrichsborf) hat sogar versucht, wenn auch nicht mit hinreichendem Erfolg, das galvanische Tönen zu einer Art Tontelegraphie auszubilden (Telephon).

Umgekehrt kann der Schall Naturerscheinungen anderer Art, mechanische, thermische, electrische 2c., wenn auch in sehr beschränktem Maße hervorbringen. Die Schallschwingungen erfolgen mit verhältnißmäßig geringerer Gesschwindigkeit und sehen sich! nur schwer in solche Bewesgungen um, denen eine weitauß größere Schwingungszahl entspricht.

Bon ben mechanischen Birkungen des Schalles haben wir bereits das Abspringen der eine tönende Glocke berührenden Holzkügelchen und das Hüpfen des Sandes auf angestrichenen Glasscheiben, sowie auf der an einem Schwinzungsbauch einer Orgelpfeise besindlichen Membran und des Korkstaubs in der Kundt'schen Röhre erwähnt.

Spannt man einen langen runden Stab, der am einen Ende von einem Holztügelchen berührt wird, in der Mitte ein und reibt das andere Ende mit einem geharzten Lappen, so sliegt die Holztugel weg. Singt man in ein weites Glas den Ton, welchen auch die im Glas enthaltene Luftsäule geben kann, kräftig hinein, so kann es vorkommen, daß das Glas zerspringt. Dieser Erscheinung wird schon im Talmud gedacht: Hat ein Hahn seinen Hals in ein Glas gesteckt und hineingekräht, so daß es zerbrochen ist, so soll der ganze Schaden erstattet werden; ein Pferd, das wiehert, oder ein Esel, der schreit und ein Gesäß zerbricht, zahlt die Hälfte des Schadens.

Wenn man eine etwa 1—2 Meter lange und mehrere Centimeter weite Glasröhre am einen Ende mit einem gesharzten Lappen heftig reibt, so kann es vorkommen, daß am andern Ende ringförmige Stücke abspringen, wie Savart zuerst gezeigt und Tyndall bei wiederholten Bersuchen bestätigt gefunden hat.

Die thermischen und optischen Wirkungen, welche der Schall hervorzubringen vermag, werden wir später bei Besprechung der Bärme= und Lichterscheinungen näher erörtern.

Nur von geringem Belang sind die electrischen Wirkungen, welche durch den Schall erzeugt werden können; so hat man z. B. beobachtet, daß Glasscheiben an den Stellen der Anotenslinien (Chadni'sche Alangfiguren) Spuren von Electricität zeigen. Ebenso wird eine schwingende Saite, welche aus zwei Metallen z. B. aus Eisen und Messing besteht, an der Zusammenfügungsstelle, falls diese kein Anotenpunkt ist, schwach electrisch.

Wir haben durch das Vorstehende gezeigt, daß der Schall auf schwingenden Bewegungen beruht und daß das Geset von der Erhaltung der Energie überall eingehalten ist. Zugleich wird kein Zweisel darüber obwalten können, daß die gewöhnliche Materie es ist, welche bei den Schallschwingungen in Bewegung gesetzt wird — durch den leeren Kaum pslanzt sich der Schall nicht fort, wie der bekannte Versuch beweist, daß ein Schlagwerk nicht mehr gehört wird, wenn man es unter die Luftpumpe stellt und die Luft auspumpt.

Die höchst interessante Frage, wie viel Arbeit verrichtet werden muß, um einen gewissen Ton zu erzeugen, oder umsgekehrt, wie viel mechanische Arbeit ein schwingender Körper z. B. eine tönende Stimmgabel verrichten kann, hat bis jetzt noch nicht gelöst werden können — das mechanische Aequisvalent des Schalles ist noch nicht gesunden.

Die anderen Erscheinungen in der Natur, wie die det Wärme, des Lichts und der Electricität sind nicht so leicht zu entzissern, da die Bewegungen, auf welchen sie nach der Meinung der Natursorscher beruhen, so klein sind, daß sie kaum durch directe Beobachtung constatirt werden können und da außer der gewöhnlichen Materie noch ein hypothetischer Stoff, der Aether, angenommen werden muß, um alle Erscheinungen erklären zu können. In welcher Beziehung dieser "Aether" zu der gewöhnlichen Materie steht, ob er von derselben wesentlich verschieden ist, oder dieselbe nur in ihrer äußersten Berdünnung repräsentirt, werden wir im Berlause unserer Darstellung außeinanderzusehen Gelegenheit sinden.

## VI. Die Umfetung tinetifder Energie in calorifde und bas mechanische Aequivalent ber Barme.

1.

Es wäre ein Frrthum, wenn man glauben wollte, daß die Theorie über irgend eine Gruppe naturwissenschaftlicher Erscheinungen, welche heutzutage allgemeine Giltigkeit erstangt hat, auch erst der heutigen Zeit ihre Entstehung versdankte. Anklänge an die jetzt herrschenden Ansichten sinden sich, wie wir bereits früher bemerkt, schon bei den Philossophen und Naturkundigen der alten Welt. Allein es sind dieß eben blos Anklänge, vielsach untermischt mit durchaus irrigen Meinungen, nicht selten lediglich Behauptungen, welche sich nicht auf eine Reihe sorgfältig untersuchter Erscheisnungen gründen, kurz philosophische Phantasiegebilde ohne thatsächliche Unterlage. Kein Wunder, wenn die Theorien kamen und gingen und sich im Lause der Zeit in den vers

ichiedensten Wendungen wiederholten, ohne dauernd Geltung zu erlangen. Gine Theorie kann erft von dem Augenblick an als eine naturmissenschaftliche bezeichnet werden, wo sie auf naturwissenschaftlicher Grundlage aufgebaut murde; erft von da an konnte sie Einfluß auf die Arbeiten der Natur= forscher gewinnen und fruchtbringend auf die Entwickelung ber Wiffenschaft einwirken. Es hat beshalb keinen besonderen Werth 3. B. die obendrein vielfach bunkeln Anfichten des Heraklit über das Reuer u. bal. hier ausführlich zu erör= tern; ja felbst die naturphilosophischen Theorien des Baco von Berulam über das Wesen der Wärme entbehren, ob= wohl sie nicht selten mit unseren heutigen Ansichten über= einstimmen, einer festen Grundlage, woher denn auch die auffallende Erscheinung tommt, daß von zwei Säten, welche birect auf einander folgen, der eine überraschend mit unseren Ideen übereinstimmt, der andere wieder in der merkwür= bigsten Beise bavon abweicht. Wenn ferner Remton's be= ftimmter Ausspruch: "Die Barme ift eine schwingende Bewegung in den Körpern", nicht fofort die Wärmelehre in die heutige Bahn einlenkte, so hat dieß theils darin seinen Grund, daß noch nicht genug Thatfachen befannt maren, welche fich nur auf Grund biefer Anficht erklären ließen, theils barin, daß Newton nicht anch das Licht für eine schwin= gende Bewegung erfarte, fondern einen besonderen Stoff, ben Lichtstoff annahm, welcher von den leuchtenden Körvern ausgestrahlt werben sollte. Diese Inconsequenz konnte nicht verborgen bleiben: doch aber lag es eben so nabe, beide, Barme und Licht für eine Art von Bewegung zu halten, als auch beibe für "Stoffe" zu erklären und fo gingen benn von da an die Stoff= und die Bewegungstheorie unter harten Rämpfen neben einander ber.

Gine neue Epoche beginnt mit den Bersuchen, welche Graf Rumford gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts anstellte;

er ließ Kanonenrohre unter Baffer bohren und war erstaunt über die große Menge von Barme, welche hierbei entftand. Burbe man die Barme als einen Stoff ansehen, fo murbe man zu sehr gezwungenen Deutungen (bie fich übrigens als unrichtig nachweisen lassen), seine Zuflucht nehmen muffen, um das plötliche Auftreten des Barmeftoffs bei biefem Bersuche zu erklären; man hatte nur behaupten können, die Barmecapacität der compacten Metallmasse sei bedeutend größer als die der Bohrspähne. Die Stofftheorie näm= lich fieht die Warme als eine außerft feine, der Schwere nicht unterworfene Materie an, welche im Stande ift in ibie Boren ber Körper einzudringen. Wird ein Körper beiß, fo bedeutet bieß, daß er eine beträchtliche Menge Barmeftoff in feine Poren aufnimmt; fühlt er fich ab, fo tritt Barme= Mit biefem Gin= und Austreten von Barmeftoff bei der Erhöhung und Erniedrigung der Temperatur hängt gleichzeitig die Bolumenvergrößerung ober Verkleinerung ab. Nun find die Poren bei den verschiedenen Körpern von ungleicher Größe, folglich, fo meinte man, brauchen auch ver= schiedene Körper ungleiche Mengen von Barmeftoff, um gleich start erhipt zu werben, b. h. um gleich viel in ihrer Temperatur fich zu erhöhen. Diek ftimmte recht gut mit ber Thatsache, daß gleiche Gewichtsmengen verschiedener Körper ungleiche Bärmemengen brauchen, um um 1. erhitt zu werben; — es erklärte fich bamit bie ungleiche Barme≥ capacität der Körper.

Nimmt man nun an, die Bohrspähne, welche bei dem Rumford'schen Versuch entstehen, hätten eine weit kleinere Wärmecapacität als das compacte Metall, so muß das letztere, wenn es in feine Spähne übergeht, eine große Wenge Wärmestoff nach Außen abgeben, nämlich das Wehr von Wärme, welche das compacte Metall im Vergleich zu den Bohrspähnen sassen. Dabei stellt sich nun freilich das

Ungeheuerliche heraus, daß 873 Gran Bohrspähne, wie sie bei einem der Rumford'schen Versuche entstanden, eine soviel geringere Wärmecapacität haben müßten als das compacte Metall, daß die beim Bohren frei werdende Wärme im Stande wäre 113 Pfund Kanonenmetall um 37° C. in ihrer Temperatur zu erhöhen. Allein, abgesehen von den zahlreichen Sinwendungen, welche man gegen diese Aufsassungerheben könnte, wird dieselbe schon dadurch direct umgestoßen, daß sich experimentell nachweisen läßt, daß die Bohrspähne dieselbe Wärmecapacität besitzen wie das compacte Wetall.

Bugleich bleibt dabei die gewiß höchst gerechtfertigte Frage unbeantwortet: Bas ist benn aus der Arbeit gewor= ben, welche man hat verrichten müffen, um das Kanonenrohr zu bohren? Diese Frage bildet sogar den Ausgangsvunkt der ganzen neueren Theorie. Ebenso wie die Chemiker früherer Reit die beim Berbrennen von Bolg, Steinkohlen 2c. entstehenden Gase gar nicht rechneten und daher zu dem un= richtigen Resultate gelangten, daß die Körver beim Ber= brennen an Stoff verloren (bis Lavoisier, melder alle Producte der Verbrennung berücksichtigte und das Gegen= theil als richtig nachwies, nämlich daß die Körper beim Berbrennen an Gewicht zunähmen), ebenso hat man auch früher bei der Erzeugung von Wärme durch Reibung, Bohren, Hämmern 2c. die Arbeit, welche dabei verrichtet wird, nicht in Betracht gezogen und nicht baran gedacht, daß Nichts ipurlos verichwinden fann.

Ein sehr hübscher Vorlesungsversuch, welcher die Umssetzung von Arbeit in Wärme beweisen soll, ist von Tynsball angegeben worden. Eine Messingröhre a (Figur 40) wird durch eine Schwungmaschine in sehr rasche Rotation versetz; die Röhre ist theilweise mit Wasser gefüllt und durch einen Stopsen verschlossen; wird dieselbe zwischen zwei Holzstücke HH, welche durch ein Charnier verbunden eine

Art Zange bilben, geklemmt, so kostet es beträchtliche Anstrengung die Schwungmaschine zu drehen; dabei aber wird die Röhre a so heiß, daß das Wasser ins Sieden geräth



Fig. 40.

und der entstehende Damps den Stopsen heraussschlendert. Hübscher und sicherer gelingend wird der Bersuch (wie der Bersasser dieser Schrift gefunden), wenn man Aether in die Röhre gießt und dieselbe durch einen Gummistopsen verschließt, durch dessen Deffnung eine kleine in eine Spiße auslausende Glasröhre (Fig. 41) geht; nach 1—2 Minuten wird die Röhre so heiß, daß der Aethersdamps lebhaft durch die Spiße strömt und angezündet eine hohe oberhalb der Spiße schwebende Flamme bildet, in welche der Aetherdamps aus der Glasröhre mit Gewalt hineinbläst. Würde man die Umdrehung der Röhre nicht durch die Zange hemmen, so würde bei gleicher Anstrengung die







Bewegung der Körpertheilchen, oder mit andern Worten, es verwandelt sich kinetische Energie in calorische.

Dadurch daß die Achsen der Wagen in den Zapfenlagern Reibung erfahren und die Geschwindigkeit der Bewegung gehemmt wird, erhigen sich die Achsen oft bis zum Glühend-werden. Schießt man eine Bleikugel gegen eine Mauer, so hört ihre Bewegung plöhlich auf; dabei aber wird die Bleikugel oft so heiß, daß sie schmilzt.

Wenn ein Pendel schwingt, so setzen sich beständig kinetische und potentielle Energie in einander um; allmälig aber wird die Bewegung immer schwächer und schließlich hört sie ganz auf; die Hemmung der Bewegung geschieht durch die Reibung des Pendels an der Luft und am Aushängepunkte; die gesammte Energie des Pendels verwandelt sich schließlich in Wärme. Ganz dasselbe geschieht, wenn ein Sisendahnzug beim Einfahren in eine Station durch die Bremsen gehemmt wird. Würde die Erde durch einen Hemmschuh plötzlich zum Stehen gebracht, so würde (nach Thomson) eine Wärmemenge entstehen, die derjenigen gleich ist, welche die Sonne in 81 Tagen ausstrahlt.

Die Sternschnuppen, Meteorsteine 2c. werden, wenn sie unserer Erde nahe kommen, von dieser lebhaft angezogen und erwärmen sich, indem sie durch die Atmosphäre fliegend einen Theil ihrer Bewegung durch Reibung an der Luft einbüßen, bis zum Glühendwerden.

Obwohl die Flußbette mehr ober weniger geneigt sind, so nimmt das Wasser der Flüsse doch nicht beständig an Geschwindigkeit zu, was der Fall sein müßte, wenn keine Hemmung der Bewegung stattsände; die unteren Wasserschicken reiden sich am Boden und halten dadurch auch die oberen auf; dieser Umstand bildet eine mächtige Quelle der Erwärmung des Flußbettes und des Wassers.

Hinter einem Wasserfalle sließt der Strom im Allgemeinen nicht schneller als vor demselben; die enorme kinetische Energie, welche das Wasser beim Fallen erlangt, wird also durch den Anprall desselben an die Felsen und das untere Flußbett vernichtet; eine sehr bedeutende Erwärmung muß die Folge sein. Beim Wassersall von Schaffshausen würde die auf solche Art entstehende Wärme genügend sein, um einen Eisberg wie ein mittelgroßes Haus zum Schmelzen zu bringen.



Fig. 42.

Durch die Anziehung der Erde und namentlich des leichtbeweglichen Wassers auf derselben durch unsern Trabanten,
den Wond, wird das Wasser zweimal innerhalb 24 Stunden
an demselben Orte gehoben, um dann wieder abzusließen
Fig. 42). Das Wasser folgt dem Wond in einer Richtung,
welche der der Achsendrehung der Erde entgegengeset ist —
die Erde dreht sich von Westen nach Osten, der Wond aber
geht (dem Anscheine nach) von Osten nach Westen. Das
Wasser wird demnach in seiner Bewegung von Westen nach
Osten, welche es mit der Erde gemein hat, ausgehalten; es
muß deshalb Reibung an der Erde erfahren; hieraus wird
eine nicht unbeträchtliche Erwärmung auf Kosten der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde eintreten müssen. Indessen
hat man dis jeht noch keine merkliche Aenderung in der
Rotationsgeschwindigkeit der Erde nachzuweisen vermocht, sei

es nun, daß andere Umftande diesen Ginfluß wieder paraln= firen, oder daß erst in fehr großen Zeiträumen eine mert= liche Aenderung nachweisbar eintritt.

Die beträchtliche Wärmemenge, welche durch den Stok

gegen eine Gasmasse erzielt werden kann, bat man benutt, um ein eigenthümliches Keuerzeug. das Luftfeuerzeug (vneumatisches Keuerzeug) herzustellen. Dasselbe besteht aus einer dickmandigen Glasröhre (Rig. 43), in welcher fich ein Kolben luftdicht auf= und abbewegen kann: wird an demfelben ein Stud Bunder befestigt und der Rolben heftig eingestoßen, so fängt der Zunder zu brennen an. Leichter gelingt der Bersuch, wenn man an den Kolben etwas Baumwolle, welche mit Schwefelkohlenstoff aetränkt ift, hängt; man gewahrt alsbann beim Einstoßen des Rolbens einen weiklichen Licht= Der heftige Stoß des Rolbens verset die Luftmoleküle in rasch zitternde Bewegung.

Alle vorgetragenen Beisviele zeigen, daß äußere Bewegung, (mechanische Arbeit) in Wärme verwandelt werden kann; es kann aber auch umgefehrt Barme in Arbeit umgesett werden. Das einfachste Beispiel bazu liefern uns die Dampf= und Beigluftmafchinen. Die Moletule des Dampfes oder der erhitten Luft stoken heftig gegen den Rolben und indem fie den= selben arbeitverrichtend vor sich hertreiben, ver= lieren fie felbst an Geschwindigkeit, b. h. sie fühlen sich ab. Nicht unwichtig ist es zu be= merken, daß unter dem Ressel einer in Rube

befindlichen Dampfmaschine mehr Wärme frei wird, d. h. an die Umgebung übergeht, als wenn die Maschine arbeitet;



Fig. 48.

es sett sich ein Theil der Wärme beim Gang der Maschine in mechanische Arbeit um.

Preßt man in einem Blasbalg die Luft zusammen, so strömt sie vorn, wie man mittelst eines feinen Thermometers nachweisen kann, mit etwas erhöhter Temperatur aus; die Arbeit, welche wir beim Zusammenpressen des Blasbalgs verrichten, sett sich in Wärme um. Wan muß dabei das Thermometer nahe an die Ausströmungsöffnung halten, weil in einiger Entsernung davon die Luft sich dadurch wieder abkühlt, daß sie, indem sie sich ausdehnt, die vor ihr besindeliche Luft in Bewegung sett.

Wird Luft in ein Gefäß gepreßt, so erhist sich bieselbe; verschließt man nun das Gesäß, bis sich die Luft wieder auf die gewöhnliche Temperatur abgekühlt hat und läßt

fie ausströmen, so entsteht Kälte (Fig. 44). Die com= primirte Luft treibt die äußere vor fich ber, fie verrichtet Arbeit und muß fich deshalb abfühlen. Man bemerkt biefe Abfühlung baran, daß ein dichter Rebel beim Ausftrö= men ber Luft entsteht. Läßt man comprimirte Luft in einen langen am einen Enbe aeichloffenen Glaschlinder ftromen, so fühlt sich vorn die Luft ab. während sie sich (geschloffenen) am hinteren Ende erhitt. Am vorderen



Fig. 44.

Ende treibt die ausströmende Luft die äußere vor sich her, sie verrichtet Arbeit und fühlt sich deshalb ab; am hinteren Ende angekommen, wird plöglich die Bewegung gehemmt,

die äußere Bewegung der ganzen Luftmasse geht durch den Anprall in eine zitternde Bewegung der einzelnen Moleküle über: es verwandelt sich kinetische Energie in calorische. Noch im Jahre 1827 erklärte Faradan, welcher der Stossetheorie anhing, diesen Bersuch solgendermaßen: die verdünnte Luft hat eine größere Wärmecapacität als die dichtere; strömt nun die Luft aus dem Gefäß in die Röhre, so versdünnt sie sich, sie kann jest mehr Wärmestoss, den sie der Umgebung entzieht, in ihre Poren ausnehmen und daher wird die Umgebung kälter. Am hinteren Ende der Röhre versdichtet sich die Luft, sie entläßt nunmehr eine Menge Wärmestoss aus ihren Poren und deshalb wird die Umgebung heißer.

Befindet sich verdichtete Luft in einem Gefäße, welches mit einem luftleeren durch einen Hahn in Verdindung steht, so wird, wenn man denselben öffnet, die verdichtete Luft in das leere Gefäß mit großer Energie einströmen; der hintere Theil der Luft treibt den vorderen Theil aus, weshalb sich derselbe abkühlt; der vordere Theil aber prallt an die Wände. des leeren Gefäßes, seine äußere Bewegung wird gehemmt und setzt sich in Wärme um. Die Abkühlung in dem einen Gefäß ist gleich der Erwärmung im andern und nach kurzer Zeit wird sich die Temperatur in beiden Gefäßen so auszegezlichen haben, daß wieder durchauß die ursprüngliche Temperatur eintritt.

Einen sehr beutlichen Beweiß, daß ein Gas sich stärker abkühlt, wenn es eine äußere Arbeit zu leisten hat, als wenn dieß nicht der Fall ist, liesert noch folgende Ersahrung: Ein blind geladenes Geschütz erwärmt sich beim Schießen stärker als ein scharf geladenes, weil im letzteren Fall ein Theil der beim Verbrennen des Pulvers entstehenden Wärme zur Fortsbewegung der Augel verwandt wird.

Es wird nunmehr kein Zweifel mehr darüber sein, daß sich zahlreiche Erscheinungen nach der neueren Theorie ohne

Schwierigkeit erklären lassen und daß die Hypothese über die Berwandlung von kinetischer Energie und calorischer Energie in einander eine wohl zbegründete ist.

2.

Rumford mar ber Erfte, welcher an einen Busammen= hang zwischen der verrichteten Arbeit und der entstandenen Wärmemenge dachte, und wenn er auch, weil damals der Begriff ber Arbeit (welcher erft einige Jahrzehnte später von Boncelet und Coriolis aufgestellt wurde) noch nicht in die Biffenschaft eingeführt mar, teine Berechnung über bas Berhältniß von Arbeit und Barme anstellte, fo reichen boch seine Daten bin, um an seiner Stelle die Rechnung führen zu können. Wir legen babei folgenden Bersuch von Rumford zu Grunde: Gin Ranonenrohr murbe in einen mit Baffer gefüllten fest verschlieftbaren bolgernen Raften gebracht, in beffen Mitte fich basselbe breben konnte: ber Bohrer stand fest und war mit 10000 Pfund belastet. Das Rohr wurde durch zwei Pferde umgedreht, wobei Rumford bemerkt, daß auch ichon ein Bferd genügt haben murbe. Das Baffer im Raften mog 18,77 Pfund; die Anfangs= temperatur besselben betrug 16,7° und nach 21/2 Stunden fing dasselbe zu tochen an. Dabei bilbeten fich 4145 Gran (ca. 17 Loth) Bohrsvähne. Mit genauer Berücksichtigung ber an die Umgebung verloren gegangenen Wärme, hielt Rumford die entstandene Wärme für ausreichend, um 26.58 Bfund eiskalten Baffers von 0-100°C. ober um 2658 Pfund Baffer um 1º C. zu erhigen.

Was nun die geleistete Arbeit betrifft, so ist ein Pferd im Stande in 21/2 Stunden eine Arbeit von 4950000 Fuß= pfund (engl.) zu leisten. Um also 1 Pfund Wasser um 1°C. zu erhitzen, müffen  $\frac{4590\,000}{2658}$  — 1727 Fußpfund engl. Arbeit geleiftet werden.

Rechnet man dieß in Meterkilogramm um, so erhält man 526,39 M.K. Diese Zahl weicht indessen erheblich von derzenigen ab, welche heutzutage den genaueren Versuchen späterer Physiker entsprechend als richtig angenommen wird.

Am Anfange diese Jahrhunderts machte Davy einen besonders eclatanten Bersuch, welcher zeigen sollte, daß Wärme durch äußere Bewegung entstehen kann; er brächte nämlich zwei Eisstücke, welche unter dem Gesrierpunkt des Wassers erkaltet waren, durch Reibung an einander zum Schmelzen; da nun die Wärmecapacität des Eises unter 0° eben so groß als die des Wassers unter 0° und sogar deträchtlich kleiner als die des Wassers bei oder über 0° ift, so kann die Wärme nicht davon herrühren, daß eine Menge Wärmestoff frei würde, wenn das Eis in Wasser übergeht.

Trop dieser denkwürdigen und entscheidenden Bersuche konnte die neue Theorie nicht sofort Eingang finden; noch im Jahre 1827 suchte Faraday, wie wir bereits erwähnt, ähnliche Erscheinungen aus der Berschiedenheit der Wärmescapacität abzuleiten.

Auch Carnot, welcher im Jahre 1824 bas epoches machende Werk "Reflexions sur la Puissance motrice du Feu" herausgab, steht noch ganz auf dem Standpunkte der Stofftheorie.

Bei einer Dampsmaschine verläßt bekanntlich ber Dampf bie Maschine mit geringerer Spannkraft und niederer Temperatur, als er in dieselbe eingetreten. Bei einer Hochdrucksmaschine tritt ber Dampf, welcher ursprünglich mindestens 4 Atmosphären Spannkraft gehabt, beim Berlassen der Masschine in die freie Luft mit einer Spannkraft von 1 Atmos

sphäre und einer Temperatur von 100 ° C.: bei einer Nieder= drudmaschine geht der verbrauchte Dampf in einen durch faltes Baffer abgefühlten Raum, den Condensator. meinte Carnot, daß nichts an "Barmeftoff" verloren ginge. obwohl der Dampf Arbeit verrichten muß; und in der That wenn die Barme ein "Stoff" ift, fo fann nichts davon ver= loren geben. Es blieb beshalb nur übrig in der Erniedri= gung der Temperatur des Dampfes die Quelle der Arbeit zu suchen. Carnot verglich bie Dampfmaschine mit einer Baffermuhle: wie dort das Baffer aus größerer Sohe auf eine geringere herabiließend das Rad in Gang fest, fo follte. ber Dampf, indem er von einer höheren auf eine niedere Temperatur herabgeht, im Stande fein die Maschine zu Bei der Wassermühle ist die Erklärung ohne treiben. Schwierigkeit: es fest fich, indem bas Baffer von einem höheren auf ein tieferes Niveau herabgeht, votentielle Energie in kinetische, b. h. in Arbeit um; die potentielle bleibt also nicht, wie der Barmestoff erhalten. Bei der Dampfmaschine ift die Arbeitsleistung ohne Barmeverluft nicht erklärbar: nach der Stofftheorie kann aber beim Sinken der Dampi= temperatur nichts verloren geben: der Wärmestoff, obwohl aus dem Dampf ausgetreten, muß fich in der Luft ober im Condensationsmasser wiederfinden; dagegen ist etwas neu entstanden. nämlich mechanische Arbeit. Der berühmte Ingenieur Hirn in Colmar hat nun durch Versuche mit einer Dampfmaschine unzweifelhaft festgestellt, daß beim Bang einer Dampfmaschine wirklich ein Verluft an Barme ein= tritt, daß also die mechanische Arbeit der Maschine auf Kosten eines Theils der Wärme des Dampfes verrichtet wird. Uebrigens mar es nicht hirn, welcher zuerst die Theorie von Carnot angriff, sondern Claufius, ber große Begründer ber mechanischen Barmetheorie. (1850.)

Bar Clausius von der Dampfmaschinentheorie Car= not's ausgegangen, so hatte ber Argt 3. R. Mager in Heilbronn bereits im Jahre 1842 das Brincip von der Erhaltung ber Energie, welches fpater (1847) von Belmholt mathematisch begründet wurde, ausgesprochen und namentlich festzustellen gesucht, wie viel Arbeit durch eine gemisse Barmemenge geleiftet werden konne. Mager erkannte mit voll= tommener Rlarbeit, daß teine Rraft verloren geben, sondern fich nur in eine andere umseten konne: Die Rrafte unzerstörbare. aber manbelbare Objecte. find Wenn eine Rraft verschwindet, so tritt dafür eine andere in äquivalenter Menge ein. Wenn 3. B. Bewegung gebemmt wird, so tritt dafür Wärme, Electricität, Licht 2c. in ägui= valenter, d. h. in folder Menge auf, daß diese wiederum im Stande mare fo viel Bewegung zu erzeugen, als vorher ber= schwunden ift.

Mayer suchte bemgemäß auch bas mechanische Aequivalent der Bärme auf, d. h. die Arbeitsmenge, welche durch eine bestimmte Bärmemenge erzeugt werden kann.

Wir haben schon früher das Maß (die Einheit) der Arbeit angegeben, es ist dies das Weterkilogramm, d. h. die Arbeit, welche geleistet wird, wenn ein Kilogramm ein Weter hoch gehoben wird.

Was nun die Einheit der Wärme betrifft, so hat man dafür diejenige Wärmemenge angenommen, welche nöthig ist, um 1 Kilogramm Wasser von 0° auf 1° zu erhihen. Wan nennt diese Wärmeeinheit bekanntlich eine Calorie.

Das mechanische Aequivalent der Wärme bestimmen heißt angeben, wie viel Meterkilogramm Arbeit durch eine Calorie erzeugt werden kann. Jur Auffindung des mechanischen Aequivalents der Wärme ging Mayer von den Versuchen französischer Physiker (Delaroche, Berard, Gay=Lussac) auß; er selbst hat eigentlich nur den für

eine Berechnung unverwerthbaren Bersuch gemacht, daß er Wasser von 12°C. durch Schütteln auf 13°C. gebracht hat.

Mager hat mit besonderem Glück und Geschick den Bersuch aufgefunden, welcher in einsachster Beise die Data zu einer Berechnung liefert.

Erhitt man Luft in einem geschlossenen Gefäß, so baß sich dieselbe nicht ausdehnen fann, d. h. erhitt man sie bei conftantem Bolumen, fo hat die zugeführte Barme lediglich die Temperatur der Luft zu erhöhen. Ift aber bas Befäß nicht fest verschloffen, sondern befindet fich in dem= felben ein beweglicher, schwerer Rolben, so kann die Luft beim Erwärmen sich ausdehnen und steht dabei unter constantem Drud (unter dem Drud bes Rolbengewichts und der äußeren Luft). In Diesem Fall braucht man offenbar mehr Barme um die Luft auf denselben Temperaturgrad zu bringen, als wenn sie bei constantem Volumen erhitt wird, benn es muß nicht blos die Temperatur erhöht, sondern auch der Rolben gehoben werden. Die Wärmemenge, welche beim Erhiten unter conftantem Drud verbraucht wird, zerfällt also in zwei Theile: der eine dient zur Erhöhung der Temperatur und ist der Wärmemenge gleich, welche beim Erhipen auf dieselbe Temperatur unter constantem Volumen verbraucht wird; ber andere Theil bient gur Berrichtung einer Arbeit, nämlich zum Beben des Rolbens. Nun hatten die frangofi= schen Physiker gefunden. daß sich die Barmemenge, welche bei der Erhitzung unter conftantem Volumen verbraucht wird. fich zu berjenigen, welche bei conftantem Druck nothwendig, ift. wie 1:1.41 verhält.

Hieraus berechnete Mayer das mechanische Aequivalent ber Bärme zu 367 Meterkilogramm; mit Hilfe einer Calorie wäre man also im Stande eine Arbeit von 367 Meterkilosgramm zu verrichten.

Diese Zahl ist indessen ungenau und werden wir alsbald die richtigeren Angaben namhaft machen. Kurz nach den ersten gedankenreichen Abhandlungen von Maper hat der ausgezeichnete Physiker James Prescott Joule in Manchester durch eine Reihe der sinnreichsten und exactesten Versuche das mechanische Aequivalent der Wärme bestimmt. Wir müssen uns damit begnügen, nur einige seiner Versuche hier anzusühren. Wir berichten zunächst über die Reibungsversuche.

In einem weiten Gefäß (Fig. 45), welches, damit die Wärme nicht nach Außen verloren geht, mit Holz verkleibet



Fig. 45.

ift, befindet sich eine abgewogene Menge Wasser; durch die Mitte des Gefäßes geht eine Achse, an welcher Schaufelräder beseftigt sind; um die Verlängerung der Achse ist eine Schnur gewunden, welche über eine Rolle geht, und am Ende der Schnur ist ein Gewicht angehängt, welches durch seine Schwere niedersinkend die Achse umdreht; die Fallhöhe kann

dabei an einer eingetheilten Stange abgelesen werden. In bas Gesäß ist zugleich ein Thermometer eingesenkt. Wenn nun das Gewicht durch seine Schwere niedergeht, so dreht es die Achse, wobei die Schauselräder gegen das Wasser schlagen und eine am Thermometer ablesdare Erhöhung der Temperatur bewirken. Aus dem Gewicht und der Temperaturerhöhung des Wassers kann man die Zahl der Calorien und aus der Größe des bewegenden Gewichts und der Höhe des Falls die Zahl der Weterkilogramme Arbeit berechnen. Durch Vergleichung dieser beiden Zahlen erhält man schließlich das mechanische Nequivalent der Wärme. Aber nicht blos durch Reibung an Wasser, sondern auch an andern Flüssigkeiten, wie Luecksilber, Wallrathöl ze. hat Joule das mechanische Nequivalent der Wärme sestgesellelt.

Daß übrigens bei ber oben nur ber Hauptsache nach angegebenen Berechnung noch mancherlei Umstände berücksfichtigt werden muffen, wollen wir nur nebenbei erwähnen.

Auch durch Reibung fester Körper an einander hat Joule die Beziehung zwischen der Arbeit und der durch sie erzeugten Wärmemenge zu bestimmen gesucht. In einem ähnlichen Gesäß, wie das in Fig. 45 dargestellte befindet sich ebenfalls eine Achse, an welcher eine eiserne Platte besestigt ist, die sich beim Umdrehen an einer andern feststehenden Eisenplatte reibt. Das Gesäß ist mit Quecksilber gefüllt, welches die entstehende Wärme aufnimmt. Die Umdrehung der Achse und der daran besestigten Eisenplatte geschieht wie bei dem Reibungsapparat für Flüssigkeiten.

Einen Versuch ganz anderer Art, welchen Joule ansgestellt, um das mechanische Aequivalent der Wärme zu sinden, beruht auf der Erwärmung durch Compression eines Gases. In einen kupfernen Behälter, welcher in einem Gestäß mit Wasser steht, wird mittelst einer Pumpe Luft einsgepreßt. Vergleicht man nun die Erwärmung, welche das

Wasser erfährt, mit der Arbeit, welche an der Pumpe verrichtet werden muß, wobei freilich die Reibung des Kolbens am Pumpenstiesel in Abzug kommen muß, so kann man ebenfalls die einer Calorie entsprechende Zahl von Meterkilogrammen sinden. Nimmt man das Mittel aus allen Bersuchen Joule's, so ergibt sich:

Eine Calorie entspricht einer Arbeit von 424 Meterkilogramm; ober das mechanische Aequivalent ber Bärme ist gleich 424.

Richt minder interessante Versuche über diesen Gegenstand hat der Ingenieur Hirn in Colmar angestellt. Ansfänglich ein Anhänger Carnot's und der Stosstheorie hat er späterhin sich der neueren Theorie angeschlossen und namentlich durch Versuche an Dampsmaschinen nachgewiesen, daß stets eine der geleisteten Arbeit proportionale Wärmesmenge verschwinde. Von den Versuchen Hirn's, welche die Aufsindung des mechanischen Wärmeäquivalents bezweckten, wollen wir hier nur einen aufsühren.

Eine chlinderische Eisenmasse AA (Fig. 46) von 350 Kilogramm Gewicht ist so an Schnüren aufgehängt, daß sie sich nur in der Richtung ihrer Achse hin= und herbewegen kann.

Dieser Eisenmasse gegenüber ift ein prismatischer Steinblock BB von 941 Kilogramm Gewicht ebenfalls an Schnüren aufgehängt. Zwischen dem Gisencylinder und dem Steinblock ist ein Bleistück a, welches eine cylinderische Höhlung besitzt, aufgestellt; an demselben sind Schnüre angebracht, mittelst beren es so herausgehoben werden kann, daß die cylindrische Deffnung nach oben steht.

Hebt man nunmehr den Eisenblock auf eine bestimmte Höße und läßt ihn herunterfallen, so schlägt er gegen das Blei und wirft den Steinblock dis zu einer leicht meßbaren Höhe auf, während er selbst etwas zurücksährt. Hebt man nun das Bleistück an den Schnüren heraus und gießt rasch

eine gewogene Menge Wasser von 0° ein, so tann man an einem Thermometer ablesen, wie groß bie Temperatur des Wassers nach dem Stoße ist.

Ohne uns auf die Einzelnheiten der Berechnung einzu= laffen, bemerken wir nur, daß sich die an dem Blei ver= richtete Arbeit aus der Fallhöhe des Gisenblocks und aus



Fia. 46.

bessen Gewicht berechnen läßt, wenn man hiervon die Arsbeiten, welche dem Zurüchrallen des Eisenchlinders und dem Aufwärtsgehen des Steinblocks entspricht, abzieht. Bergleicht man die an dem Bleistück geleistete Arbeit mit der Erwärmung desselben, so ergibt sich das mechanische Wärmes

Wasser erfährt, mit der Arbeit, welche an der Pumpe versrichtet werden muß, wobei freilich die Reibung des Kolbens am Pumpenstiesel in Abzug kommen muß, so kann man ebenfalls die einer Calorie entsprechende Zahl von Metersklogrammen sinden. Nimmt man das Mittel aus allen Berssuchen Joule's, so ergibt sich:

Eine Calorie entspricht einer Arbeit von 424 Meterkilogramm; ober daß mechanische Aequivalent ber Wärme ist gleich 424.

Richt minder interessante Versuche über diesen Gegenstand hat der Ingenieur Hirn in Colmar angestellt. Ansfänglich ein Anhänger Carnot's und der Stosstheorie hat er späterhin sich der neueren Theorie angeschlossen und namentlich durch Versuche an Dampsmaschinen nachgewiesen, daß stets eine der geleisteten Arbeit proportionale Wärmesmenge verschwinde. Von den Versuchen Hirn's, welche die Aufsindung des mechanischen Wärmeäquivalents bezweckten, wollen wir hier nur einen aufführen.

Eine chlinderische Eisenmasse AA (Fig. 46) von 350 Kilogramm Gewicht ist so an Schnüren ausgehängt, daß sie sich nur in der Richtung ihrer Achse hin= und herbewegen kann.

Dieser Eisenmasse gegenüber ift ein prismatischer Steinblock BB von 941 Rilogramm Gewicht ebenfalls an Schnüren aufgehängt. Zwischen dem Gisenchlinder und dem Steinblock ist ein Bleistück a, welches eine chlinderische Höhlung besitzt, aufgestellt; an demselben sind Schnüre angebracht, mittelst beren es so herausgehoben werden kann, daß die chlindrische Deffnung nach oben steht.

Hebt man nunmehr den Eisenblock auf eine bestimmte Höhe und läßt ihn heruntersallen, so schlägt er gegen das Blei und wirft den Steinblock bis zu einer leicht meßbaren Höhe auf, während er selbst etwas zurücksährt. Hebt man nun das Bleistück an den Schnüren heraus und gießt rasch

eine gewogene Menge Wasser von 0° ein, so tann man an einem Thermometer ablesen, wie groß bie Temperatur des Wassers nach dem Stoße ist.

Chne uns auf die Einzelnheiten der Berechnung einzulassen, bemerken wir nur, daß sich die an dem Blei verrichtete Arbeit aus der Fallböhe des Gisenblocks und aus



Fig. 46.

bessen, welche bem Zurüchrallen des Gisencylinders und bem Auswärtsgehen des Steinblocks entspricht, abzieht. Bergleicht man die an dem Bleistück geleistete Arbeit mit der Erwärmung desselben, so ergibt sich das mechanische Wärme-

"Maper's Arbeiten tragen ben Stempel einer tief= finnigen Anschauung, welche jedoch in bes Berfaffers Beift die Kraft unaweifelhafter Ueberzeugung gewonnen hatte. Soule's Arbeiten find im Gegentheil erverimentelle Beweise. Maner vollendete seine Theorie geistig und führte fie zu ihrer großartigften Unwendung; Joule arbeitete fich seine Theorie praktisch heraus und gab ihr die Sicherheit einer Naturmahrheit. Treu dem speculativen Instintt seines Landes jog Mager große und wichtige Schluffe aus unbedeutenden Borderfäten, mährend der Engländer vor Allem darauf bebacht war. Thatsachen unwiderruflich festzustellen. Der fünf= tige Historiograph der Wiffenschaft wird, denke ich, diese Männer nicht als Widersacher hinstellen. Jedem gebührt ein Ruf, der nicht so bald dahinschwinden wird, benn Jeder hat Theil nicht nur an der Aufstellung der dynamischen Theorie der Wärme, sondern auch an der Eröffnung des Beges, ber zu einer richtigen Schätzung bes allgemeinen Rraftvorraths des Universums führt".

## VII. Die innere Conftitution und die brei Aggregat: zuffände ber Rörper.

1.

Alls Laplace in einem Gespräche mit Napoleon I. die Berdienste Newton's um die Astronomie pries, machte dieser die scharssinnige Bemerkung, er würde den Natursforscher sür weit größer als Newton halten, dem es gelänge den inneren Zusammenhang der Körper zu enthüllen. Und in der That, welche Schwierigkeiten liegen hier im Wege! Unser Auge, selbst mit dem besten Mikroskope bewaffnet, ist nicht im Stande die kleinsten Theilchen, welche einen Körper zusammensegen, einzeln zu unterscheiden. Ob überall zwischen

ben einzelnen Theilchen leere Räume fich befinden, ob diese Boren mit noch feinerer Materie erfüllt find; ob die Theil= chen sich in Ruhe oder in Bewegung befinden, kann durch birecte Anschauung nicht festgestellt werben. Die Belt im Groken. unfer Blanetenfuftem fveciell, lagt fich verhalt= nigmäßig leicht entziffern; wir feben ichon mit blogem Auge, besser noch mit unseren Fernröhren die einzelnen Theile ihre ewig gleichbleibende Bewegung vollziehen. Betreff der einzelnen Theile (Moletule) eines Körpers aber find wir auf bloge Vermuthungen, welche wir aus äußeren Erscheinungen schöpfen, angewiesen. Wären wir so flein, daß wir in berfelben Beise uns auf einem Molekul, wie jest auf der Erde herumbewegen könnten, so würden wir vielleicht in relativ nicht geringeren Abständen die anderen Körper= moleküle vor uns erblicken, wie wir fo die Planeten über uns fich hinbewegen feben. Es murbe fich bann gewiß schon ein Revler gefunden haben, der die Bewegungen der Mole= füle feftgeftellt, und ein Newton, ber bas Befet und bie Urfache ber Bewegung ergründet hätte.

Von jeher war die Mehrzahl der Naturforscher der Meinung, daß die Materie an sich, b. h. abgesehen von leeren Zwischenräumen undurchdringlich und unzusammens brückbar sei; da aber alle Körper sich mehr oder weniger leicht zusammendrücken lassen und anderen Stoffen den Durchsgang gestatten, so war man gezwungen anzunehmen, daß zwischen den einzelnen Massentheilchen leere, oder mit einem seinen Stoff, der wiederum aus einzelnen getrennten Theilschen besteht, erfüllte Zwischenräume sich besinden.

In Betreff der Theilbarkeit der Materie pflegt man eine physikalische (mechanische) und eine chemische zu unterscheiden. Denkt man sich einen Körper in immer kleinere Theilchen derart zerlegt, daß die Theilchen stofflich mit ein= ander und dem Ganzen übereinstimmen, so muß man schließ=

lich auf Theilchen treffen, welche nicht weiter in dieser Weise theilbar find: man nennt fie Molekule. Ein folches Moleful fann übrigens chemisch noch weiter theilbar sein. d. h. man tann es vielleicht noch in Theilchen zerlegen, welche stofflich von einander verschieden find; in diesem Kall ist der Rörper als aus verschiedenen Stoffen bestehend an= zusehen, er ist chemisch zusammengesett; im anderen Fall ist er chemisch einfach und heift Element ober Grundstoff. Die kleinsten Theilchen, welche weder chemisch noch physi= kalisch weiter theilbar sind, nennt man Atome. Wir wollen uns nicht darauf einlassen, ausführlich zu erörtern, aus welchen Gründen die Chemifer der Ueberzeugung find, daß ein einzelnes Atom nicht frei exiftiren könne, sondern daß gemeiniglich zwei Atome zusammen ein kleinstes frei existi= rendes Theilchen - ein Molekül - bilden,

Uebrigens mögen sich in den Körpern die Moleküle wieder zu größeren Gruppen vereinigen, zwischen welchen sich nothwendig Zwischenräume befinden muffen.

Daß die Gestalt der Atome, resp. Moleküle nicht bei allen Körpern dieselbe sei, läßt sich wohl mit einiger Sichersheit daraus schließen, daß die Krystallsormen so sehr verschiedenartig sind; auch daß die Körper nicht nach einer Richtung (z. B. in Betreff der Wärmeleitung und der Lichtsbrechung) sich ebenso verhalten, wie nach einer andern, dürste darauf hinweisen, daß wenigstens die Woleküle nicht nothsvendig eine symmetrische Gestalt besitzen müssen.

Eine andere sehr wichtige, aber schwer zu beantwortende Frage ist die, ob zwischen den materiellen Theilchen der Körper, den Molekülgruppen, sich leere Räume befinden, oder ob dieselben etwa mit einem seineren Stoff erfüllt sind. Die Erscheinungen des Lichtes und der strahlenden Wärme haben die meisten Physiker zu der Ansicht geführt — und wir werden dieß späterhin ausstührlich zu erörtern haben —

daß die Zwischenräume der Körper von einem äußerst feinen Stoff erfüllt seien. Vielsach hat man diesen Stoff als von dem gewöhnlichen total verschieden angesehen; er soll unsendlich sein, absolut elastisch und unwägbar sein; Andere sreilich können sich zu dieser höchst gewagten Hypothese nicht versteigen, sondern nehmen den "Uether" als mit der gewöhnlichen Waterie wesentlich identisch, als gewöhnliche Waterie in höchster Verseinerung an.

2.

Wenn man ein Stück Kreibe, ober ein Stück Siegellack zerbrechen will, so kostet dieß eine gewisse Anstrengung; die Theilchen der Körper haften also mehr oder minder sest an einander. Die Ursache dieser Eigenschaft pslegt man in einer besonderen Kraft, der Cohäsion oder Zusammenhangse kraft zu suchen. Da wir nun gesehen haben, daß es dem Grundprincip der Naturwissenschaft widerspricht, der Waterie "Anziehungskräfte" u. dgl. zuzuschreiben, so wird die Frage auftreten, durch welche äußere Ursache die Woleküle der Körper derart zusammengetrieben und gestoßen werden, daß es den Schein erweckt, als ob sie einander anzögen. Borsläussig indessen, ehe wir noch weitere Untersuchungen über die innere Beschaffenheit der Körper angestellt haben, müssen wir auf eine sachgemäße Erklärung verzichten und behalten einstweilen die frühere Ausbrucksweise bei.

Die Cohäsion ist oft sehr stark (Eisen), jedoch kommt sie erst bei außerordentlicher Nähe der Stofftheilchen zur Wirkung; hat man ein Stück Siegellack zerbrochen und hält die Theile wieder an einander, so wollen sie nicht mehr haften bleiben; erst wenn man den Siegellack durch Erhitzen weich macht und die Theile an einander preßt, gelingt es, die Woleküle so nahe an einander zu bringen, daß sie wieder so sest zusammenhalten wie vorher. Die Cohäsion ist bei

den verschiedenen Körpern sehr verschieden; diejenigen, bei welchen es eine sehr bebeutende Anstrengung kostet, um den Zusammenhang der Moleküle zu zerstören, heißen seste Körper; diejenigen, bei welchen die Cohäsion ohne besondere Schwierigkeit überwunden wird, werden flüssige Körper genannt. Der Uebergang von den sesten zu den slüssigen Körpern sindet ganz allmälig statt; er wird durch die Körper von sprup= und butterartiger Consistenz vermittelt.

Daß bei den flüssigen Körpern, so leicht auch ihre Theilschen beweglich sind, doch noch eine gewisse Cohäsion stattsindet, zeigt sich theils an der, wenn auch geringen Anstrengung, welche es kostet, die Theilchen auseinanderzutreiben, theils daran, daß wenn eine gewisse Flüssigkeitsmenge umhergestreut wird, sie nicht vollständig zu Staub zerfällt, sondern immer noch in kleineren Parthieen, in Tropfen zusammenbleibt; die Tropfen sind rund, die Cohäsion wirkt also gleichmäßig nach allen Richtungen.

Bei der dritten Art von Körpern, den gasförmigen ist gar keine Cohäsion mehr vorhanden; eine Gasmasse ist bestrebt einen immer größeren Raum einzunehmen und man könnte deswegen eher an eine Abstoßung der Theilchen denken; wir werden indessen sehen, daß diese "Expansionse kraft" der Gase einen ganz andern Grund hat.

Will man die Theilchen eines Körpers einander nähern, so kostet dieß oft eine sehr bedeutende Anstrengung; viele Körper, wie z. B. die slüssigen lassen sich selbst durch den stärksten Druck nur sehr wenig comprimiren; andere, wie die gassörmigen ziehen sich dem Druck genau proportional zusammen. Außer einer anziehenden Kraft, der Cohäsion, muß also, um die disherige Ausdrucksweise vorläusig beizusbehalten, noch eine abstoßende Kraft, die "Expansion", zwischen den Wolekülen thätig sein; wenn der Körper sich weder ausdehnt noch zusammenzieht, so halten Cohäsion

und Ervansion (in Gemeinschaft mit bem gerade ftattfinden= den äußeren Drud) einander das Gleichgewicht. Da es beträchtliche Anstrengung erforbert, die Moleküle einander zu nähern, so ist ersichtlich, daß die Ervansion bei Annäherung der Moleküle in rascherem Verhältniß zunimmt, als die Cohafion; man muß die Cohafion durch außeren Druck unterftüten, damit fie der Expansion das Gleichgewicht halten fann. Umgefehrt muß, wenn bie Körper ausgebehnt werben follen, die Expansion durch eine Rugfraft unterstütt werden. Die Cohafion ließe fich wohl burch einen Drud, refp. burch unaufhörliche Stöße, welche gegen die Oberfläche der Körver stattfinden, erklären; die Expansion dagegen sett nothwendig voraus, daß sich zwischen den Molekülen der Körper irgend ein Stoff befindet, deffen Theilchen in immerwährender Bewegung sind, deren Anvrall oder überhaupt mechanische Wirkung gegen die Moleküle die Annäherung derselben ver= hindert. Welcher Art dieser Stoff ift und daß auch noch viele andere Erscheinungen die Einnahme eines solchen ge= bieterisch fordern (Aether), werden wir an einer anderen Stelle ausführlicher barlegen. Hier kommt es uns zunächst nur darauf an, zu zeigen, daß die Expansion nicht wohl ohne einen folchen Stoff erklärt werden fann.

Aber nicht blos die Theilchen des oben erwähnten hypothetischen Stoffes, sondern auch die Woleküle der Körper selbst müssen in beständiger Bewegung sein; die Umsetzung von Arbeit, resp. äußerer Bewegung in Wärme, sowie die Ausgleichung der Temperatur von Körpern, welche sich in demselben Raume befinden, macht es unzweiselhaft, daß die Woleküle der Körper in ständiger Bewegung sind und daß die "Temperatur" von der "Intensität der inneren Bewegung" abhängig ist. Einen Körper erhitzen heißt, entweder ihn mit einem andern in Berührung bringen, welcher eine höhere Temperatur hat, d. h. dessen Theilchen in lebhafterer

Bewegung sind, oder Bewegungen anderer Art desselben oder eines andern Körpers in solche überführen, auf denen die Wärmeerscheinungen beruhen.

Wird ein Körper erhitt, so treten verschiedenartige Erscheinungen auf. Wir wollen zunächst voraußsetzen, daß er seinen Aggregatzustand nicht verändert. Die auffallendste, weil äußerlich sichtbare Veränderung ist die der Vergrößerung des Volumens, bei welcher nothwendig eine äußere Arbeit geleistet werden muß. Jeder Körper steht unter einem gewissen Druck, z. V. dem Druck der Lust; vergrößert sich nun das Volumen eines Körpers, so wird der äußere Druck auf eine gewisse Strecke hin überwunden, es wird also eine äußere Arbeit geleistet.

Außerdem muß aber auch eine innere Arbeit geleistet werden, denn durch die Erwärmung treten die einzelnen Woleküle weiter auß einander, und es muß also die Cohäsion auf eine gewisse Erstreckung hin überwunden werden. Zusgleich, weil die Temperatur steigt, ist jedenfalls eine Zunahme der Geschwindigkeit der schwingenden Bewegung der Woleküle eingetreten, und dieß ist eine dritte Arbeit, welche man gewöhnlich mit der vorigen unter dem gemeinsamen Namen "innere Arbeit" zusammensaßt.

Der erste Theil der inneren Arbeit, derjenige, welcher zur Positionsänderung der Moleküle verbraucht wird, bewirkt eine Aenderung der potentiellen Energie der Moleküle. Je weiter die Moleküle auseinandertreten, um so größer wird ihre potentielle Energie, d. h. um so mehr Arbeit können sie leisten, resp. calorische Energie erzeugen, wenn sie wieder in ihre frühere Lage zurücksehren. Wird z. B. ein Gas comprimirt, so entsteht Wärme; durch die Annäherung der Moleküle wird die potentielle Energie dersjelben vermindert und dasür entsteht eine äquivalente Menge calorischer Energie; wenn dagegen ein Gas sich ausdehnt,

. ... ... ...

so vergrößert sich die potentielle Energie der Moleküle, weil sich dieselben von einander entfernen; die Bermehrung der potentiellen Energie hat aber eine Berminderung der calorisichen Energie, d. h. die Entstehung von Kälte zur Folge.

Der zweite Theil ber inneren Arbeit ist die Erhöhung der Temperatur, welche in einer Bermehrung der Energie der schwingenden Bewegung der Moleküle besteht. Als wirklicher Nullpunkt der Temperatur würde der Punkt anzunehmen sein, bei welchem alle schwingende Bewegung ausgehört hat. Wir werden diesen absoluten Nullpunkt der Temperatur alsbald bestimmen.

Die Energie der schwingenden Bewegung der Moleküle eines Körpers pflegt man auch als wirkliche innere Energie zu bezeichnen, welche demnach von der totalen inneren oder von der "inneren" schlechtweg, welche sowohl die wirkliche innere, als die potentielle in sich begreift, wohl zu unterscheiden ist.

Bei den festen und slüssigen Körpern ist die äußere Arbeit, welche bei der Erwärmung geleistet wird, sehr gering, da dieselben sich nur sehr wenig ausdehnen; bei den gassörmigen Körpern dagegen fällt die äußere Arbeit verhältnißmäßig groß aus, da ein Gas, wenn es von 0 bis 100° erhist wird, sich um mehr als den dritten Theil seines Volumens bei 0° ausdehnt.

Die Bärmemenge, welche nöthig ist um einen Körper um 1° in seiner Temperatur zu erhöhen, nennt man seine Bärmecapacität ober seine specifische Bärme. Diese Befinition ist indessen ungenau; es fragt sich, namentlich wenn die specifischen Bärmen verschiedener Körper mit ein= ander verglichen werden sollen, ob man gleiche Gewichtstheile oder gleiche Bolumina zu Grunde legen soll. Bei Gasen, bei denen eine beträchtliche Ausdehnung und somit eine nicht zu vernachlässigigende äußere Arbeit mit in Betracht kommt, \*\*2 rebs. Erbattung der Energie.

ist außerdem zu unterscheiden, ob man dem Gase gestattet bei constantem Druck sich auszudehnen, oder ob das Volumen unverändert erhalten werden soll. Wir hatten diesen Punkt schon früher einmal erwähnt und sogar das Verhältniß zwisichen der specifischen Wärme für constanten Druck und für constantes Volumen angegeben.

Obwohl nun in den Lehrbüchern der Ahpfif namentlich für feste und flüssige Rorver nur die svecifische Barme für gleiche Gewichtstheile angegeben wird, so wird es un= schwer einzusehen sein, daß dieß eigentlich nicht rationell ift und daß man gleiche Voluming zu Grunde legen mußte: benn es handelt fich bei der Buführung von Warme mefent= lich um Aenderung der Lage und der Beite der Schwing= ungen der Molefule, mas Beides fich auf das Bolumen begieht und mit bem Gewicht nichts zu thun bat. Cantoni hat suerst hierauf aufmerksam gemacht und gezeigt, daß wenn man die specifischen Wärmen der Körper bei Zugrunde= legung gleicher Volumina mit einander vergleicht, man die fleinsten Rahlen für diejenigen Körper findet, welche die weichsten sind, deren Theilchen sich also am leichtesten auseinandertreiben laffen. Die Bahl der Calorien, welche ein Rubitbecimeter eines Rörpers braucht, um um 1° C. in seiner Temperatur erhöht zu merben, ift für Ralium 0,143; Natrium Blei 0,343; Zinn 0,415; Diamant 0,519; Gold 0.283:0.624: Rink 0.669; Platin 0,685; Rupfer 0,842; Gifen 0.882 und Nitel 9,961. Auch für dieselben Stoffe in weicherer und harterer Form bestätigt fich bas Gefet, wenn gleiche Voluming zu Grunde gelegt werden; so ift die specifische Wärme für den Kohlenstoff in seinen drei Modificationen als Holzkohle, Graphit und Diamant bezüglich 0,110; 0,444 und 0.519.

3.

Gin ganz besonderes Interesse bieten die Erscheinungen bei den gasförmigen Körpern dar, umsomehr als dieselben innerlich am einfachsten construirt sind und dem Verständniß am wenigsten Schwierigkeit darbieten.

Benn Bafferdampf fich abfühlt, so verwandelt er fich wieder in fluffiges Baffer; war durch die Erwarmung das Baffer in fo feine Theilchen zerftreut worden, daß fie nicht mehr sichtbar erschienen, so treten sie bei der Abkühlung theilweise wieder zusammen und bilden fleine Trövfchen. welche den sichtbaren Dunft oder Schwaden erzeugen. gibt uns diese Erscheinung einen deutlichen Fingerzeig, wie sich die gewöhnlichen Körper gebildet haben mögen, wenn man voraussett, daß ursprünglich eine so enorme Site ge= herrscht habe, daß alles in gasförmigem Buftand gewesen fei. Bei ber außerordentlich heftigen Bewegung ber ein= zelnen Atome war es unmöglich, daß fie beim Anprall gegen einander sich zu größeren Massen zusammengruppirten; erst später, als die Site und somit die Beftigkeit der Bewegung abnahm, konnten fich einzelne Theilchen zu Molekülen mit einander vereinigen. Doch wollen wir dieß hier nur an= beuten, um fväter in ausführlicherer Weise uns mit biesem Begenstand zu beschäftigen.

Aehnlich wie der Wasserdampf lassen sich auch andere luftförmige Körper zu Flüssigkeiten und selbst zu sesten Substanzen condensiren. Nur fünf luftförmige Körper haben sich dis jett noch nicht flüssig machen lassen: Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenoxyd und Stickoxyd; man nennt sie permanente Gase. Die Luft, als ein Gemenge von Sauerstoff und Stickstoff, ist natürlich ebenfalls ein permanentes Gas. Aber auch diesenigen luftförmigen Körper pflegt man Gase und zwar verdichtbare, coërcibele, zu nennen, welche erst bei sehr tieser Temperatur slüssig werden können

(schweslige Säure, Kohlensäure); die anderen, welche schon bei gewöhnlicher Temperatur slüssig existiren können, heißt man Dämpfe (Wasserdampf). Wir werden indessén alsbald den Unterschied zwischen Gasen und Dämpfen etwas schärfer befiniren können, wenn wir die Eigenschaften der permanenten Gase genauer kennen gelernt haben werden.

Wenn man ein permanentes Gas einem Druck aussett. so zieht es sich genau proportional dem angewandten Druck gufammen (Gefet von Mariotte). Dag von dem Moment an, wo das Bas fich nicht weiter zusammenzieht, (wenn also Bleichgewicht eingetreten ift), der Begendruck bes Bafes bem auf dasselbe ausgeübten Druck aleich ift, versteht sich nach bem Brincip von ber gleichen Wirkung und Gegenwirkung von felbst. Comprimirt man ein coercibeles Bas, so folgt es dem Mariotte'ichen Gesethe nur bann annähernd genau. wenn es in so hoher Temperatur steht, daß es fehr weit pon seinem Condensationsvunkt entfernt ift. Je mehr es durch Abfühlung dem Bunkte nahe gebracht wird, wo es fluffig wird, umsomehr weicht es beim Comprimiren von dem genannten Gesetze ab. Befindet sich in einem Raume gefättigter Dampf, tann alfo ber Raum bei ber gerade herrschenden Temperatur keinen Dampf mehr aufnehmen, so bringt bekanntlich eine etwaige Compression keine Erhöhung ber Spannkraft des Dampfes hervor; es condensirt sich blos ein Theil besfelben. Wird nun ber Raum erhitt, ohne bak neuer Dampf fich bilden fann, so wurde der Raum noch mehr Dampf aufnehmen können; er ift jest über die Tem= peratur hinaus erhipt, bei welcher er mit der vorhandenen Dampfmenge gefättigt mare; ber Dampf ift überhitt; treibt man die Ueberhitzung durch Steigerung ber Temperatur fehr weit, fo verhalt fich ichlieflich ber Dampf wie ein Bas. b. h. er befolgt das Mariotte'iche Befet. Bon einem ge= wiffen Grad ber Abfühlung an weicht aber ber überhitte Dampf von dem genannten Gesetze ab, dis schließlich der Dampf so weit abgekühlt ist, daß der Sättigungspunkt einstritt; jetzt befolgt er das Gesetz des gesättigten Dampses, welches, wie schon erwähnt, darin besteht, daß durch Compression die Spannkraft nicht vergrößert werden kann, wie dieß bei einem Gase oder überhitzten Dampse der Fall ist. Wir sind also genau über das Verhalten des Dampses orientirt, wenn er entweder gesättigt, oder sehr stark überhitzt ist; dagegen ist man noch keineswegs im Klaren über das Gesetz, welches der Damps besolgt, wenn er in dem lebersgangszustand zwischen gesättigtem und ftark überhitztem Damps sich befindet.

Nun dürfen wir aber boch annehmen, daß auch die sog. permanenten Gase bei sehr starker Abkühlung sich schließlich stüssig und sest müssen machen lassen; ein principieller Unterschied zwischen "Gas" und "Dampf" kann also nicht statuirt werden, und wir müssen deshalb allgemein als Gas einen solchen luftförmigen Körper bezeichnen, der in stark überhiptem Zustand sich befindet.

Außer dem Mariotte'schen Gesetze ist es aber noch ein anderes, welches die stark überhitzten Dämpse, die Gase, befolgen, nämlich das Gesetz von Gay=Lussac; es besagt, daß alle Gase sich um gleichviel ausdehnen, wenn sie einer gleichen Temperaturerhöhung ausgesetzt werden.

Erhipt man feste oder stüssige Körper gleichzeitig mit gassörmigen, so werden die Ausdehnungen der ersteren sich mit wachsender Temperatur vergrößern, wenn die der letzeteren gleichbleiben. Denkt man sich z. B. ein Luftthermometer und ein Quecksilberthermometer in demselben Raum, welcher auf immer höhere und höhere Temperatur gebracht wird, so wird ansangs bei niederer Temperatur das Queckssilber ziemlich genau immer um dasselbe Stück steigen, wenn die Luft sich um ein gleiches Stück ausgedehnt hat. Späters

hin aber, bei höherer Temperatur, werben die Stücke, um welche sich das Quecksilber, bei gleicher Volumenvergrößerung ber Luft, ausdehnt, merklich wachsen.

Vergleicht man ferner die Ausdehnungen, welche ver= ichiedene feste und fluffige Körper, wenn fie derfelben Tem= veraturerhöhung ausgesetzt werden, mit einander, so sind dieselben sehr verschieden - während bei den Gasen das eine fich fast genau um ebensopiel ausbehnt, wie das andere. Mus all diesem folgt, daß die Gase im Wefentlichen dieselbe innere Conftruction besiten - bei ben Basen ift feine Cohafion zwischen den einzelnen Theilchen vorhanden. Er= hist man einen festen Körver, so dehnt er sich aus, die Moleküle entfernen sich von einander und die Cohafion wird geringer; sie sett deshalb auch der weiteren Ausdehnung des Körpers durch die Wärme einen um so schwächeren Widerstand entgegen, je mehr sich der Körper bereits aus= gebehnt hat, oder mit andern Worten: das Bolumen der festen Körper wächst in höherer Temperatur bei gleicher Wärmezufuhr stärker als in niederer Temperatur. ift es bei ben Fluffigkeiten. Die Bafe aber, ba fie keine Cohafion haben, feten der Bolumenvergrößerung ftets den= felben Widerstand entgegen, b. b. bei ben festen und fluffigen Rörvern find zwei innere Arbeiten zu leiften, die Uenderung ber Position und die Aenderung der Energie der schwingen= ben Bewegung der Moleküle; bei den Gasen dagegen ift nur eine innere Arbeit, die Aenderung der Energie der ichwingenden Bewegung ber Molefüle zu verrichten.

Gleiche Wärmezufuhr muß beshalb bei allen Gasen bensselben Zuwachs an Energie der schwingenden Bewegung der Moleküle, d. h. dieselbe Temperaturerhöhung, und wenn Ausdehnung gestattet ist (wenn das Gas bei constantem Druck erhigt wird), dieselbe Bolumenvergrößerung erzeugen. Das Gas oder specieller Luftthermometer ist deshalb allein

als exacter Barmemesser branchbar. Daß bei gleicher Wärmezusuhr ein Gas sich stets um ein gleiches Stück außebehnt, läßt sich allerdings experimentell nicht nachweisen, benn die Wenge der zugeführten Wärme messen wir ja eben an der Vergrößerung des Bolumens; dagegen läßt sich wohl zeigen, daß ein Gas sich genau so ausdehnt wie das andere. Wenn aber von den beiden Folgerungen, welche wir aus der Theorie über die innere Constitution der Gaseichen, die eine (daß ein Gas sich wie das andere ausdehnt) sich experimentell bewahrheitet, so ist kein Zweisel, daß auch die andere (welche sich auf die gleiche Volumenvergrößerung bei gleicher Wärmezusuhr bezieht) richtig sein wird.

Ein Thermometer kann beswegen nur in so weit als richtig angesehen werden, als es mit dem Luftthermometer übereinstimmt. Nun behnt sich 3. B. bas Quecksilber zwi= ichen 0 und 100 ° C. ftets um gleiche Stude aus, wenn bas Bolumen der Luft um gleichviel mächft; das Quedfilber= thermometer fann deshalb, wenigstens zwischen 0 und 100°, als absolut zuverlässig angesehen werden: über 100° binaus behnt sich dagegen das Quecksilber in etwas stärkerem Berhältniß aus. Da bei ben Gasen feine Cohasion mehr vorhanden ift, fo fann die Bewegung der einzelnen Bas= moletule nur eine geradlinig fortschreitende und feine trumm= linige sein: ob die Moleküle gleichzeitig rotiren ist eine Frage, welche wir späterhin beantworten werden. Die Mole= füle der Gafe verhalten fich deshalb (nach Claufius u. A.) wie geworfene Körper, welche in ihrer geradlinigen Bewegung so lange fortfahren, bis fie gegen ein anderes Molekul, oder gegen eine feste Wand anprallen, wo sie zurückgeworfen ihre gerablinige Bewegung in anderer Richtung fortseten, bis fie abermals anprallen 2c. Es erklärt sich hieraus auch febr einfach, warum die kleinste Menge eines Gases sofort einen beliebig großen Raum auszufüllen vermag. Ift der

Raum leer, so verbreitet es sich über denselben fast momentan, da die Moleküle bei ihrer geradlinig sortschreitenden Bewegung keinen Widerstand finden; ist aber in dem Raum bereits ein Gas vorhanden, so nimmt bekanntlich die Ausbreitung viel längere Zeit in Anspruch.

Auch die "Diffusion" der Gase erklärt sich sehr einsach; Ist ein Glaschlinder mit einem Gas gefüllt, welches schwerer ist als Luft, z. B. mit Kohlensäure, so verschwindet bekanntslich das Gas ziemlich rasch, wenn das Gefäß offen gelassen wird; die Gasmoleküle sliegen nach allen Seiten, also auch auswärts, und da die Luft ein sehr dünner Körper ist, so können die Gasmoleküle zwischen den Luftmolekülen hindurch nach oben gelangen; manche werden wohl auch gegen Luftmoleküle anprallen und ihren Weg wieder zurück nach dem Cylinder nehmen; nach und nach aber werden alle ihren Weg nach oben aus dem Gefäß heraus gefunden haben, wie umgekehrt die Woleküle der Luft ihren Weg zwischen denen des Gases hindurch ins Innere des Cylinders sinden. Auch durch die kleinen Deffnungen poröser Körper hindurch dringen die Woleküle der Gase mit großer Leichtigkeit.



Fig. 47.

Ein sehr intereffanter Apparat, welcher die Diffusion der Gase in überraschender Weise zeigt, ist in Fig. 47 ab=

gebilbet. Ein halbkugeliges eisernes Gefäß A, welches oben durch eine porose Thomplatte geschlossen ist, steht durch eine Röhre mit einem eiförmigen Gläschen B, in welches von oben ein verstellbarer eiferner Stift hereinragt, in Berbin= dung. Das Gefäß A und die Röhre ift so hoch mit Quedfilber gefüllt, daß es ben Stift beinahe berührt. Läßt man nun Leuchtgas (durch einen mit ber Gasleitung bes Saufes in Berbindung ftehenden Rautschufschlauch) auf die Thonplatte ftromen, fo bringt fo viel Bas in bas Innere, bag bas Quecffilber sofort steigt und ben eifernen Stift be= rührt. Wird ber Apparat sammt einer electrischen Schelle in den Stromfreis einer galbanischen Rette eingeschloffen. jo fängt die Schelle fofort zu läuten an, fobald bas Quedfilber ben Stift berührt. Die Wirtung ift fast momentan, woraus ersichtlich ist, wie rasch die Moleküle des Leucht= gases durch die Boren der Thonzelle hindurchfliegen.

Auch die Geschwindigkeit der Gasmoleküle hat Claufius berechnet und ist zu dem Resultat gekommen, daß die Wolesküle der schwereren Gase eine geringere Geschwindigkeit besitzen als die der leichteren; die mittlere Geschwindigkeit der fortschreitenden Bewegung der Woleküle ist für:

Luft 485 m.; Sauerstoff 461 m.; Stickstoff 492 m.; Wasserstoff 1844 m..

Indessen hat sich bei diesen Berechnungen gezeigt, daß die Energie der fortschreitenden Bewegung nur ein Bruchstheil der gesammten inneren Energie ist; Clausius sand, daß dieselbe nur etwa. 3/s, oder genauer 0,615 der totalen inneren Energie beträgt. Hieraus aber solgt unzweiselhaft, daß außer der sortschreitenden Bewegung noch rotirende der ganzen Moleküle und vibrirende der die Woleküle zusammen=

seinen Atome stattsinden musse. Es läßt sich aber auch aus den Stoßgesehen ableiten, daß rotirende Bewegungen der Moleküle vorkommen mussen, denn der Stoß der Moleküle gegen einander ist nicht immer gerad und central, und jedesmal wenn der Stoß schief oder excentrisch ist, tritt nach dem Stoß selbst solcher Körper, welche lediglich sortsschreitende Bewegung haben, wie man an jedem Villard besobachten kann, Rotation ein, indem ein Theil der sortschreistenden Bewegung sich in rotirende umsett.

Bas die mittlere Entfernung der Gasmoleküle von einander betrifft, so ift dieselbe jedenfalls fehr groß im Ber= hältniß zur Größe der Molekule felbst; nichtsdestoweniger ift die Einwirkung der Moleküle auf einander noch nicht völlig gleich Null; sie tritt jedenfalls in den Momenten auf, wo zwei Molefüle gegen einander prallen. Der Um= ftand, daß felbit die vermanenten Gafe das Mariotte= und Ban=Quffac'iche Gefet nicht absolut genau befolgen, weift barauf unzweifelhaft bin: bem ibealen Gaszuftand am nächsten kommt noch der Wasserstoff, der dunnste aller Körper. Wird Wasserstoff von 0 bis 1°C. erhipt, so dehnt er sich um ca. 1/273, oder genauer um 0,003663 seines Volumens bei 0 ° aus: auch andert fich diefer "Ausdehnungscoefficient" bei höheren Temperaturen nicht merklich; dagegen hat Regnault nachgewiesen, daß bei ben übrigen Bafen ber Ausdehnungscoefficient bei höheren Temperaturen (um wenig) zunimmt. Sehr bedeutend ift die Abweichung von dem ibealen Baszuftand, welcher burch die genaue Befolgung bes Gefetes von Mariotte und Gan=Quffac charafterifirt ift, bei den coërcibelen Gafen und hier umsomehr, je näher biefelben ihrem Condensationspunkte fteben.

Auch ein anderer Umstand weist barauf hin, daß noch nicht alle Einwirkung ber Moleküle bei gasförmigen Körpern erloschen ist. Wenn ein Körper seinen Zustand verändern

könnte, ohne daß weder äußere noch innere Arbeit geleistet würde, so könnte sich auch seine Temperatur nicht andern; finft aber 3. B. die Temperatur, ohne bas äußere Arbeit geleistet wird, so muß innere verrichtet worden sein. Nun hat Ban=Luffac einen (schon früher erwähnten) Bersuch angestellt, welcher über bas Berhalten ber Bafe in dieser Beziehung Aufschluß gibt; er ließ aus einem Gefaß verdichtete Luft in ein anderes leeres Gefäß strömen und be= obachtete, daß mährend anfänglich im erften Gefäß Abfühlung. im zweiten Erwärmung eintrat, schließlich bie Temperatur in beiden dieselbe mar wie vor Beginn bes Berfuchs: Beim Ausströmen der Luft entwickelt sich, auf Rosten der Temveratur, eine beträchtliche kinetische Energie, im zweiten Gefäß aber wird beim Anvrall der Luft an die Wände die finetische Energie wieder vernichtet und es muß beshalb, wenn alle innere Arbeit ausgeschlossen ift, wieder ebensoviel Wärme entstehen, als vorher verschwunden war. Nun haben aber Roule und Thomfon gefunden, daß das Refultat von Gay=Quffac nicht gang genau war; fie bemerkten viel= mehr eine (fehr geringe) Temperaturerniedrigung; es muß also jedenfalls innere Arbeit verrichtet worden sein, oder mit andern Worten, die Cohafion ift bei ben Bafen noch nicht vollkommen Rull.

Aus ber soeben entwickelten Theorie der Gase, nach welcher die Moleküle keinen oder nur einen sehr geringsfügigen Zusammenhang unter einander und wesentlich eine fortschreitende Bewegung (nebst einer rotirenden um ihre Achse) besitzen, lassen sich auch deductiv alle Gesetze, welchen die Gase gehorchen, ableiten. Unter dem "Druck" oder der "Spannkraft" eines Gases hat man die Energie des Stoßes der in fortschreitender Bewegung besindlichen Moleküle zu verstehen; in jedem Augenblick treffen auf jeden Duadratscentimeter der eine Gasmasse einschließenden Gesässwand

eine bestimmte Menge von Molekülen auf; wird das Gas einem doppelt so starken Druck ausgesetzt, so muß sich das Gas so lange auf ein kleineres Bolumen zusammenziehen, bis doppelt so viele Moleküle auf einen Quadratcentimeter der Gefäßwand auffallen, b. h. wird das Gas bis auf die Hälste des früheren Bolumens verdichtet, so ist seine Spannkraft doppelt so groß 2c. Dieß ist das Mariotte'sche Gesetz.

Erhist man ein in einem Gefäß von unveränderlichem Bolumen befindliches Gas, so nimmt, da keine weitere innere Arbeit (oder nur eine sehr geringfügige) zu leisten ist, ledig= lich die Energie der schwingenden Bewegung zu, d. h. es erhöht sich die Temperatur genau proportional der zuge= führten Bärme. Ein heißeres Gas hat eine höhere Spann= fraft; denn da die Moleküle in lebhafterer Bewegung sind, so prallen sie mit größerer Heftigkeit gegen die Gefäßwände.

Daß sich bei den Bewegungen der Moleküle zeitweise und namentlich beim Anprall gegen einander oder gegen die Gesäswände ein Theil der sortschreitenden Bewegung in rotirende und umgekehrt verwandelt, thut nichts zur Sache, denn im Durchschnitt ist nach den Berechnungen von Clausius das Berhältniß der Energie der sortschreitenden zu der der rotirenden Bewegung constant.

Die hier entwickelte Ansicht über die innere Constitution ber Gase ist übrigens (in ihren Grundzügen) nicht neu; schon Bornoulli, Herapath und Joule hatten sich bahin ausgesprochen, bis Arönig diese Theorie wieder aufnahm und Clausius dieselbe erschöpfend begründete.

Wir haben gesehen, daß jedes Gas sich um 1/27s seines Volumens bei 0°C. ausdehnt, wenn es um 1°C. erhipt wird. Denken wir uns nun in einer Röhre ab (Fig. 48) eine Gasmasse von 0°C. und stellen wir uns vor, dieselbe werde nach und nach um je 1°C. abgekühlt, so verringert sich ihr Volumen jedesmal um 1/273 ihres Volumens, welches

sie bei 0 ° C. gehabt. Theilen wir also die Röhre in 273 gleiche Theile, so wird die Luft bei 100° Rälte bei dem Theilstrich 100 fteben, und bei 273 Ralte mußte die Luft bis auf den Boden der Röhre sich zusammengezogen haben, d. h. fie mußte eigentlich gar feinen Raum mehr einnehmen.

Da dieses aber unmöglich ift, so folgern wir, daß die Luft bem Ban=Luffac'ichen Befet nicht bis zu einer fo tiefen Temperatur gehorcht. ober mit andern Worten, daß ber Condensations= vunkt der Luft schon vor 273° Rälte (nach ber Scala von Celfius) liegt. Die Temperatur von -273 °C. nennt man ben absoluten Rull= punkt ber Temperatur; hier mußte alle Bewegung der Moleküle erloschen sein; er ift also ber mahre Rullpunkt, von welchem aus die Temperaturgrade zu messen sein würden, und in der That bezieht man auch neuerdings bei vielen wissenschaftlichen Untersuchungen die Tempera= turen auf diefen Rullpunkt.

Man nimmt an, daß die interplanetaren Räume fehr talt feien und schätt die Temperatur auf - 160 ° C. Da man aber noch nichts bon flüssiger ober gefrorner Luft bemerkt hat, so ist jedenfalls anzunehmen, daß der Bunkt, bei welchem die Luft flüffig wurde, zwischen 160°

Fig. 48.

und 273° Ralte liegen muffe. Febenfalls aber liegt er bor dem absoluten Nullpunkt der Temperatur.

Wir haben bisher in Betreff ber fog. Molekularfrafte, Cohafion und Expansion, nur die Andeutung gemacht, daß. sie keine besonderen "Rräfte" seien, sondern ebenfalls auf mechanische Wirkungen zurückgeführt werden mußten.

L

Erklärungsversuche jedoch, welche man bis jetzt gemacht, sind noch keineswegs so klar und zwingend, daß es angezeigt wäre in einem populären Werke Ausführlicheres darüber zu geben; auch sind die Standpunkte, welche die einzelnen "Naturphilosophen" diesem Thema gegenüber einnehmen, sehr verschieden, weshalb wir uns auf einige kurze Ansbeutungen beschränken wollen.

Es herricht ziemlich allgemein die Meinung, als ob im Anfang Alles in gasförmigem Buftand gewesen; das Uni= versum war sozusagen mit lauter einzelnen Aetheratomen erfüllt; diese Metheratome besagen fortschreitende und drebende Bewegung zugleich. wie ig auch die heutige mechanische Barmetheorie den Gasmolefülen biefe beiden Arten von Bewegungen zuschreibt. Denken wir uns Alles in lauter Aetheratome aufgelöft, so werben dieselben unaufhörlich gegen einander prallen und es kann wohl eintreten, daß zwei ober mehrere solcher Theilchen, welche annähernd gleiche fort= schreitende und drehende Bewegung besiten, an irgend einem Orte zusammentreffen, und indem sie vielleicht noch burch ben Anprall gegen einander ihre Bewegung vollkommen gegen einander abgeglichen, werden sie neben einander ber= laufen und mit einander in gleicher Weise rotiren, als ob fie durch irgend eine Kraft zusammengehalten würden. drehenden Bewegungen der einzelnen Atome der Gruppe fann man zu einer Resultirenden, zu einer brebenden Bewegung des Ganzen zusammengesett benten. veranlaßt rundum die Aetheratomaruppe einen Aetherwirbel, indem andere noch freie Aetheratome, welche gegen die Gruppe anftogen, mit in die drehende Bewegung herein= gezogen werden. Diefer Wirbel pflanzt fich auf eine wenn auch fehr fleine Strede fort; in nächster Rabe ber Atom= gruppe herrscht die größte Verdünnung und in einer weiteren Ferne tritt größere Verdichtung ein. In Folge bavon ent=

. 4

widelt sich ein Druck von Außen gegen die Atomgruppe, so daß die Atome nicht blos einsach beswegen zusammenhalten, weil sie gleiche Bewegung besitzen, sondern auch, weil sie einen Druck von Außen ersahren. Stellt man sich vor, ein zweiter Aetherwirbel käme in die Nähe des ersten, so wird er sich gegen denselben hindewegen wollen, weil nach demsselben hin Berdünnung des Aethers herrscht. Auf diese Art ist es möglich, daß sich mehrere Gruppen vereinigen und, einen größeren Wirbel bildend, sich weiterbewegen, zugleich durch den Druck von Außen zusammengehalten (Cohäsion). Die zwischen ihnen besindlichen freien Aethersatome halten die einzelnen Gruppen durch ihre unaufhörlichen Anstöße aus einander (Expansion).

Während die einzelnen Aetherwirbel nur auf enorm kleine Entfernung hin ihren Einfluß geltend machen, muß bei größeren Massen die aus den rotirenden Bewegungen der einzelnen Theilchen sich ergebende Gesammtresultirende aus weitauß größere Entsernungen ihre Wirkung geltend machen. Rund um den Körper herrscht starke Verdünnung des Aethers, welche in die Ferne hin immer mehr (und zwar im Duadrat der Entsernung) abnehmen muß. Kommt ein anderer Körper in diesen Raum hinein, so wird er sich nach dem ersten hinzubewegen suchen, da, wie wir schon vorhin angegeben, die Verdünnung nach demselben hin immer mehr zunimmt. (Allaemeine Anziehung.)

Sind die Aetherhüllen zweier Körper an Dichtigkeit sehr verschieden von einander, was theils in der Menge der zu einem Molekül vereinigten Aetheratome, theils in ihrer Rotationsgeschwindigkeit begründet sein kann, so wers den sie mit besonderer Heftigkeit gegen einander prallen; die Aetherhüllen wirbeln mächtig durch einander; die Moleskülle stoßen auf einander; es wird vielleicht ein Theil des Aethers ausgeschieden, während schließlich eine gemeinsame

112

Es ist unschwer einzusehen, daß außere Einflüsse. namentlich die Temperatur, wesentlich den Berlauf der chemischen Actionen bedingen; benn diese hängen von ber Berschiedenheit der Dichtigkeit des Aethers in den auf ein= ander wirkenden Körpern ab; je nach der Constitution der Rörper können biefe außeren Ginfluffe fehr verschiedenartig auf dieselben einwirken, so daß 3. B. bei einer gewiffen Temperatur zwei Körver fich mit einander verbinden, mabrend sie sich bei einer anderen (höheren) durch die allzusehr gesteigerte Bewegung der Aethertheilchen und deren heftigen Anvrall gegen die Körpermoleküle wieder von einander trennen. In der Ralte treibt die Schwefelfaure die Borfaure aus ihren Verbindungen aus, in der Barme ift es umge= Bei geringer Site geht Blei in gelbe Bleiglätte, bei größerer (nicht über 400 °) in rothe Mennige über und bei noch ftarkerer Site verwandelt sich die Mennige wieder in Bleiglätte. Eine Mijdung von Schwefelfaure und 21= tohol erzeugt, wenn ihr Siedepunkt bei 144 ° C. liegt, Aether, wenn er aber burch größeren Bufat von Schwefelfaure auf 165 ° C. gesteigert wird. Leuchtaas. Es ließen sich leicht noch eine große Bahl von Beispielen anführen, welche zeigen.

daß die Richtung der chemischen Processe je nach den Umständen wechselt und namentlich bei den complicirt zusammensgesetzen organischen Gebilden oft in sehr enge Grenzen einsgeschlossen ist.

Es darf deshalb auch nicht verwundern, daß die chemi= ichen Processe im Pflanzen= und Thierkorper, wenn bie bestimmenden Verhältnisse nicht wesentlich geandert werden. ftets in der gleichen Weise verlaufen; dagegen fehr rafch einen andern Verlauf nehmen (Verwesung), wenn entweder irgend ein Organ mit der Zeit mangelhaft wird, ober die äußeren Ginfluffe gewaltsame Beränderungen herbeiführen. namentlich auch, wenn irgend ein Stoff in den Organismus gerath, der an irgend einer Stelle einen Brocef einleitet, melder von den bisher ftattgehabten verschieden ift. Man hatte früher geglaubt, daß eine besondere Rraft, die "Lebenstraft" ben chemischen Processen während ber Lebensdauer ihre Richtung porschreibe. Wenn man unter Lebensfraft Die Gesammtheit aller Ursachen versteht, welche auf den Reim und ben empormachsenden organischen Körper einwirken, um gerade diese und feine anderen Borgange zu veranlassen, so ift gegen bas Wort Lebenstraft nichts einzuwenden; eine specielle Rraft, außer der Gesammtheit aller äukerer Gin= mirkungen, wie Luft, Feuchtigkeit, Barme, Licht, Boden= beschaffenheit. Nahrungszufuhr 2c. in Berbindung mit der ursprünglichen Beschaffenheit des Keims annehmen zu wollen, ist mindestens überflüssig. Zwar ist es dermalen noch un= möglich bis in Einzelne hinein anzugeben, wie bie bestehen= ben äußeren Ginfluffe nothwendig gerade diese Richtung der chemischen Brocesse bedingen, aber bei ber Complicirtheit ber Bedingungen und der Zusammensetzung der organischen Börper ift es begreiflich, daß oft eine geringe Aenderung in bem Organismus felbft ober in ben außeren Ginfluffen eine vollständige Aenderung des bisherigen Berlaufs der chemischen Processe herbeiführt, in Folge bessen der Orga= nismus, wie er bisher bestanden, zerstört wird.

Wir verhehlen uns das Ungenügende dieser Darstellung nicht; wir wollten aber doch nicht versäumen, wenigstens eine Andeutung davon zu geben, in welcher Weise etwa die Molekularkräfte, die allgemeine Schwere und die chemische Action aus "Druck und Stoß" erklärt werden könnten. Wir fügen nur noch bei, daß die einzelnen Aetheratome nach dieser Anschauungsweise keine Schwere besigen können; denn die allgemeine Anziehung resultirt aus der ungleichen Dichetigkeit des Aethers rund um größere Körper herum; einzelne Aetheratome können solche Wirbel nicht erregen und folglich können sie auch nicht in dieser Weise "anziehen".

Die Theorie über die innere Constitution der Körper, namentlich die Aether= und Atomtheorie, in ihrer einsachsten Gestalt, ist schon sehr alt. Der Aether sigurirt bei den Alten als "Beltseele", als Stoff, durch den, nicht aus dem Alles gemacht sei. Ueberhaupt verbinden die Alten mit dem Wort Aether einen wesentlich anderen Begriff als die heutigen Natursorscher. In die heutige Wissenschaft ist er vornehmlich in Verbindung mit der Vibrationstheorie des Lichtes eingeführt worden.

Der Begründer der Atomistik ist der griechische Philosoph Demokrit (500—428 v. Chr.); nach ihm bestehen die Körper aus verschieden gestalteten, im Wesentlichen jedoch rundlichen Atomen, welche von Ewigkeit her existiren; die immerwährenden Beränderungen, welche in der Natur vor sich gehen, bestehen nur in der Trennung und Verdindung der Atome. Diese Wandelungen ersolgen aus einem Grunde und mit Nothwendigkeit; es ist also sowohl der Zusall als der Zweckbegriff ausgeschlossen. Die Verschiedenheit der Körper hat ihren Grund in der Verschiedenheit der Atome an Zahl, Größe, Gestalt und Zusammensügung; die Atome

sind stofflich nicht verschieden, haben keine inneren Kräfte und wirken auf einander nur durch Druck und Stoß.

Die Seele besteht aus den seinsten und glattesten Atomen. Die Bewegung der Seelenatome durch den ganzen Körper bringt die Lebenserscheinungen hervor.

Ganz ähnlich sind die Aufstellungen des Epikur und es ist nicht zu leugnen, daß die heutige Natursorschung in mehreren wesentlichen Punkten mit den Ansichten des alten Demokrit übereinstimmt.

Wie formenreich und farbenprächtig aber durch die exacte Forschung das Bild der mechanischen Theorie, zu der Demokrit nur einige grobe Pinselstriche geliesert hat, mit der Zeit geworden ist, wie zahllos die Thatsachen sind, auf welche die einzelnen Lehren sich stügen, wird Zeder leicht erkennen, der auch nur einigermaßen mit den Elementen der Naturwissenschaft vertraut ist. Die Aufstellungen des Demokrit waren Gedankenblize ohne thatsächliches Fundament; seitdem aber Galilei das Princip der absoluten Leblosigkeit der Materie, das Princip der Trägheit naturwissenschaftlich sestgestellt, ist die "Meinung" zu einer "Lehre" geworden, welche die Naturwissenschaft der letzen Jahr= hunderte allerwege bestätigt gefunden hat.

Freilich hat man nicht sofort nach der Aufstellung dieses Princips die logischen Consequenzen aus demselben gezogen; die Naturwissenschaften wimmelten von Kräften aller Art, über welche in den sechziger Jahren ein geistreicher französischer Schriftsteller die ganze Lauge seines Spottes ausgoß: "Die Atome wählen also einander vermöge eines in ihnen liegenden Principes, sie haben eine eigene Initiative, sie haben einen Willen, sie haben Launen. Die Chemie wird auf diese Weise zum Studium der molekularen Leidenschaften! Wir sinden da Sympathie und Antipathie, niedere Begierden und edle Gefühle, erlaubte Zärtlichkeiten und strafbare

Leidenschaften, glückliche Heirathen und gestörte Verbindungen, bumpfe Feindschaften und laute Kämpfe. Das sind die Idulen und die Tragödien, welche sich tagtäglich zwischen den Wolekülen abspielen!"

Gegen diese Auffassungsweise der natürlichen Erscheisnungen hat der deutsche Arzt Mayer in Heilbronn, wenn auch nicht zuerst, so doch mit besonderem Ersolg das Wort erhoben und es ist seitdem immer mehr die Ansicht zur Geltung gekommen, daß bei der Abwesenheit aller Neigungen und Kräfte in der Materie jegliche Wirkung nur durch "Druck und Stoß" ersolgen kann. Diese Gedankendahn kann die Naturwissenschaft nicht mehr verlassen und es ist kein Zweisel, daß, wenn es auch vorläusig noch unmöglich ist, jede Naturserscheinung aus den Grundsähen der Wechanik abzuleiten, doch die ganze Physik (in der weitesten Bedeutung des Wortes) immer mehr nur als ein Capitel der Wechanik ersscheinen wird.

## VIII. Die Fortpflanzung ber Barme und bes Lichtes.

Als Melloni zuerft die Ansicht aufstellte, daß die Wärme auch durch die Körper hindurchstrahlen könne, ohne daß eine Fortflanzung von Körpertheilchen zu Körpertheilchen stattfände, stieß er auf den lebhaftesten Widerspruch; es schien auf der Hand zu liegen, daß (wenigstens bei sesten Körpern) die Wärme nur durch Leitung weiterschreite.

Erst als Anoblauch die Versuche Melloni's wiedersholte und erweiterte, gelangten die Ansichten Melloni's zu allgemeinerer Geltung. Uebrigens gibt es eine Anzahl alltäglicher Erscheinungen und sehr einfacher Versuche, welche beweisen, daß die Wärme auch durch die Körper hindurchs

gehen kann, ohne dieselben sonderlich zu erhitzen. Steht man z. B. in einem kalten Zimmer einem Ofen gegenüber, welcher eben angeheizt worden ist, so empfindet man eine stechende Wärme; stellt man einen Schirm vor den Osen, so macht sich wieder der noch sehr niedrige Temperaturgrad der Lust im Zimmer geltend. Ein Thermometer, welches vor dem Schirm ausgehängt wird, zeigt einen viel höheren Temperaturgrad, als ein solches, welches hinter demselben sich besindet. Die Lust muß also die Wärme des Osens sehr gut durch sich hindurchlassen, ohne selbst heiß dabei zu werden, während der eiserne Schirm dieß nicht thut. Aus hohen Bergen ist selbst bei Sonnenschein die Lust sehr kalt und doch bewirkt die Wärme der Sonne eine lebhasse Einswirkung auf die Haut.

Ein Thermometer, welches in der Sonne aufgehängt ist, steht viel höher, als ein anderes, welches dicht daneben im Schatten hängt. Wegen der leichten Beweglichseit der Luft und wegen der unmittelbaren Nähe, in der die Thermometer sich befinden, kann man unmöglich annehmen, daß die Luft, welche das erste Thermometer umgibt, wesentlich heißer sei, als diejenige, welche das zweite umspült; es müßte sofort eine Strömung der kälteren und dichteren nach der heißeren und dünneren Luft und damit eine Ausgleichung der Temperatur eintreten.

Stellt man ein feines Thermometer einem Springsbrunnen gegenüber auf und bringt auf die andere Seite einen heißen Körper, so steigt das Thermometer augenblickslich; dieser Bersuch zeigt auf das Deutlichste, daß die Wärme auch mit blizartiger Geschwindigkeit durch andere Körper hindurchgehen kann, ohne diese selbst sonderlich in ihrer Temperatur zu erhöhen. Da das Wasser des Springsbrunnens beständig mit großer Geschwindigkeit aufspringt, so hat es nicht Zeit die auf dasselbe fallende Wärme durch

Leitung auf die Luft und von da auf das Thermometer ju übertragen; es muß die Barme ebenso ungehindert durch das Waffer ftrahlen können, wie das Licht durch eine Fenfter= scheibe. Gine gut polirte Spiegelscheibe läßt befanntlich alle Gegenstände durch fich hindurch mit vollfter Deutlichkeit er= tennen, mahrend fie felbst fast unfichtbar ift; ein Begen= stand, welchen man hinter der Scheibe aufstellt, wird augenblidlich auf der andern Seite gesehen; Licht und Barme fönnen also fast ohne Zeitverlust burch andere Körper sich Cbenfo wie es durchsichtige und undurchsichtige verbreiten. Körper gibt, gibt es auch durchwärmige (diathermane) und undurchwärmige (athermane). Außer trodener Luft find es namentlich Steinfalz (Chlornatrium) und Splvin (Chlor= falium), welche die Barme fast unvermindert durch sich bin= burchlaffen. Wenn bon ber auf eine Steinfalzplatte auf= fallenden Wärmemenge 8% nicht hindurchgelaffen werden, jo wird dieselbe nicht sowohl von Steinfalz' absorbirt (und die Temperatur desselben dadurch erhöht) sondern reflectirt. wie man burch genauere Versuche nachweisen kann: schon ber Umftand, daß eine fehr dide Steinfalgplatte ebenfowohl 92% ber auffallenden Barme durchläkt, wie eine aans bunne. beweift, daß das Steinfalg teine, ober nur fehr wenig Barme absorbirt; benn wenn bieg in erheblichem Grabe ftattfände, so mußte die Menge der absorbirten Barme der Dide der Blatte proportional fein.

Wenn auf irgend einen andern Körper, 3. B. mauf eine Glasscheibe Wärme fällt, so wird ein Theil derselben an der Bordersläche und Hintersläche reflectirt, ein anderer Theil wird absorbirt, indem er dadurch eine Erwärmung der Glasscheibe bewirkt und ein dritter Theil wird hindurchgelassen.

Wir haben nun schon gezeigt, daß die Temperatur eines Körpers auf den schwingenden Bewegungen der Moleküle beruht; wird also Wärme absorbirt, so heißt dieß, ein Theil

der auffallenden Bärme bewirkt eine rasche (zitternde) Bewegung der Molekule des Körpers. Es fragt sich nun aber, auf welche Beise die strahlende Bärme fortgepflanzt mirb.

Bunächst murbe noch ber Unterschied zwischen Barmeleitung und Barmestrahlung in Berücksichtigung zu ziehen fein. Berührt man eine Steinsalzplatte mit einem beißen Körper, so erwärmt sich diefelbe: die in heftiger Bewegung befindlichen Moleküle des heißen Körpers verseten die Mole= füle des Steinsalzes ebenfalls in Schwingungen; stellt man aber einen heißen Körver in einiger Entfernung von dem Steinsalz auf, so wird dieses selbst nicht warm, wohl aber geht die Warme durch basselbe hindurch; es muffen also, da doch immerhin Schwingungen irgend einer Materie ftatt= finden. noch andere Stofftheilchen außer ben Molekülen vor= handen fein, welche die Bewegung fortpflanzen; auch muffen dieselben außerordentlich klein sein, da sie bei ihrem Anprall gegen die viel größeren Molefule diefe taum in Bewegung ju feten im Stande find, namentlich wenn ber Rörver innerlich so construirt ist, daß die erwähnten außerordentlich feinen Theilchen sich zwischen den Molekülen ziemlich unge= hindert bewegen können.

Die meisten Physiter haben beshalb sich der Hypothese angeschlossen, daß es einen außerordentlich seinen, im höchsten Grad elastischen Körper, den "Aether" gäbe, welcher den ganzen Weltenraum und die Poren aller Körper erfülle. Daß der Aether sehr sein sein muß, geht u. A. auch daraus hervor, daß er sich selbst mit der Quecksilberlustpumpe nicht auspumpen läßt und jedenfalls durch die Poren der Körper, wie z. B. einer Glasröhre ohne Schwierigkeit dringen kann. Eine Glasröhre, welche so weit ausgepumpt ist, daß selbst der electrische Junke nicht mehr hindurchgeht, obwohl in dem etwas weniger verdünnten Raum die Electricität auf große

Entfernungen überspringt, läßt noch Wärme und Licht ohne bemerkbare Abnahme hindurch. Nun kann aber jedenfalls die Wärme (und das Licht) nicht durch den absolut leeren Raum gehen, benn es muß doch irgend ein Stoff borhanden sein, welcher die Uebertragung der Bewegung vermittelt: folglich muß in dem auf den höchsten Grad der Berdunnung gebrachten Raum der erwähnten Glasröhre noch ein (jeden= falls fehr feiner) Stoff fein, welcher bas Licht und bie Wärme fortpflanzt. Es wird nun aber nöthig fein, vorerft durch eine Reihe von Erscheinungen nachzuweisen, daß die ftrahlende Barme wirklich auf Schwingungen beruben muß. Sierzu bieten uns die Erscheinungen der Interferenz und Beugung die unzweifelhaftesten Belege. Da indessen die Wärmephänomene sich viel schwieriger zugänglich machen lassen als die entsprechenden Lichterscheinungen, so wollen wir lieber diese unserer Betrachtung ju Grunde legen, um= somehr als fich später zeigen wird, daß Licht und Barme im Grund genommen ibentisch find. Läft man burch ein feines Loch im Laden eines dunklen Rimmers ein Bündel Lichtstrahlen einfallen, so entsteht auf ber gegenüberliegenben Wand oder einem weißen Bavierschirm ein heller (etwa thalergroßer) Fled. Läft man nun durch ein anderes Loch, welches fehr nahe an bem erften liegt, noch ein Bundel Lichtstrahlen fallen, fo entsteht auf bem Schirm ein zweiter Gled, welcher theilweise auf den erften fällt. Man follte nun glauben, daß die doppelt beschienene Stelle besonders hell sein mußte; dieß ift auch in der Mitte besselben wirklich der Fall: am Rande aber zeigt fich rund herum ein eigen= thümlicher Schatten, der fich bei genauerer Betrachtung in eine große Rabl buntler Streifen auflöft. Hieraus ergibt sich die merkwürdige Thatsache, daß doppeltes Licht Dunkel= heit erzeugen fann. Später hat Fresnel ben Berfuch von Brimaldi in anderer Beije angeftellt. Da nämlich eigen=

thümliche Erscheinungen, sogen. Beugungserscheinungen auftreten, wenn das Licht durch enge Oeffnungen fällt und insofern der Grimaldi'sche Bersuch nicht als reine Interferenzerscheinung angesehen werden konnte, so ließ Fresnel Licht (z. B. von einer Kerzenslamme) auf zwei Spiegel fallen, welche nur sehr wenig gegen einander geneigt waren. Die von dem einen Spiegel ressectirten Strahlen treffen mit denen des andern zusammen und wenn man in geeigneter Weise in die Spiegel hereinsieht, so bemerkt man adwechselnd helle und dunkle Streisen. Wenn ein gewöhnlicher Spiegel nicht ganz eben ist, so bemerkt man von einiger Ferne in den Spiegel sehend ohne alles Weitere helle und dunkle Streisen.

Grimaldi, welcher (1665) ben erwähnten Berfuch zuerst angestellt, glaubte diese Erscheinung nur durch die Annahme erklären zu können, daß das Licht auf Wellen= bewegungen beruhe. Birft man einen Stein ins Baffer, jo entstehen rund um benselben abwechselnd freisförmige Wellen-Berge und Thaler. Wirft man noch einen Stein baneben, so entstehlt ein zweites Bellensyftem, welches sich mit dem erfteren freugt - interferirt. Da nun, wo zwei Bellenberge zusammentreffen, d. h. wo die Waffertheilchen von jedem ber beiden Bellenzüge angeregt, auf ihren freisförmigen Bahnen, nach oben getrieben werden, entsteht ein erhöhter Berg, da, wo beide Bellenzüge die Baffertheilchen nach unten treiben, entsteht ein vertieftes Thal; an andern Stellen aber, wo Berg und Thal zusammenkommen, b. h. wo der eine Bellenzug die Baffertheilchen nach oben, der andere nach unten treiben will, gleichen fich Berg und Thal zur gewöhnlichen Oberfläche aus und die Waffertheilchen fommen zur Ruhe.

Ein sehr interessantes Beispiel von Interferenz hat Tynball am Niagara, etwas unterhalb der großen Wasser= fälle, wo der Fluß durch eine enge Schlucht mit großer Geschwindigkeit fließt, beobachtet. In der Mitte des Flusses springen von Zeit zu Zeit gewaltige Wassersaulen in die Höhe, welche nach Ehndall's Ansicht dadurch erzeugt werden, daß sich durch den Anprall des Wassers an den großen Steinmassen an den Usern größere Wellen bilden, welche sich nach der Mitte hin fortpslanzen; wenn nun an irgend einer Stelle mehrere Wellenberge gleichzeitig eintressen, so kann eine gewaltig verstärkte Bewegung nach oben eintreten.

Denkt man sich nun, das Licht entstehe ebenfalls durch Wellenbewegungen, so ist es möglich, daß wenn zwei Lichtsstrahlen an einer Stelle zusammentreffen, der dort befindliche Aether von beiden Lichtstrahlen nach derselben oder nach entgegengesetzten Seiten getrieben wird; im ersten Fall entssteht verstärkte Bewegung des Aethers, also doppelte Helligkeit, im zweiten Kall Rube. d. h. Dunkelbeit.

Es ift von besonderer Wichtigkeit, sich das Wesen der Interferenz vollkommen flar zu machen, da fie eine Saupt= ftüte ber Bellentheorie bildet. Bir wollen beswegen noch einige Beispiele aus der Lehre vom Schall hier anführen. Balt man eine Stimmaabel über eine Glasrohre von geeig= neter Länge, so tont bekanntlich die Luftsäule mit. Allein diese Behauptung ist nicht absolut richtig. Dreht man näm= lich die Stimmgabel, deren beide Binten über ber Deffnung ber Glasröhre fich befinden, einmal gang um, so hört man in 4 Lagen den Ton sehr laut, während er in 4 andern völlig verschwindet. Die zwei Stimmgabelzinken erregen zwei Luftwellen, welche mit einander interferiren, an gewiffen Stellen einander verftärfen und an andern vernichten. Daß biefe Erscheinung wirklich durch Interferenz hervorgebracht wird, beweift der Umftand, daß die 4 malige Anschwellung und Abnahme des Tones aufhört, wenn man über die eine Binte eine Bappröhre balt.

Läßt man eine Schallwelle in eine Röhre eintreten, welche sich in 2 Röhren, die sich weiterhin wieder vereinigen, abzweigt, so theilt sich auch die Schallwelle in 2 Wellenzüge, welche späterhin wieder zusammentreffen. Je nach der Differenz der Wege, welche die Wellenzüge gemacht haben, werden dieselben beim Zusammenkommen einander entweder verstärken, oder schwächen; trifft Verdicktung auf Verdicktung (und Verdünnung auf Verdünnung), so wird der Ton verstärkt; trifft aber die verdichtete Luft der einen Welle mit der verdünnten der andern zusammen, so wird der Ton außgelöscht. Fig. 49 zeigt eine solche Röhre; sie läßt sich



posaunenartig ausziehen und badurch kann die Differenz der Wege verändert werden. Hält man eine Stimmgabel über o und horcht an dem andern Ende p, so wird der Ton bald vernehmbar sein und bald wieder nicht, wenn man die Röhre immer weiter auszieht; der eine Wellenzug geht von o über m nach p, der andere über n nach p. Man kann auf diese Art auch die Wellenlänge des Stimmgabeltones bestimmen. Ist bei einer gewissen Längendifferenz der beiden Röhren=



Fig. 50.

theile der Ton im Maximum der Stärke und zieht man sie so weit aus, daß ein zweites Maximum eintritt, so gibt die durch das Ausziehen der Röhre bewirkte Berlängerung die Größe einer Welle an.

Mit hilfe ber Rundt'ichen Staubfiguren tann man die Interferenz auch dem Auge fichtbar machen. Man ichiebt bas eine Ende ber früher beschriebenen Rundt'ichen Röhre in das eine Ende der Interferengröhre und in das andere Ende ichiebt man eine zweite Glasröhre, in welcher fich etwas Korkstaub befindet. (Bergl. Fig. 50.) Reibt man die lange bunne Röhre a, so bilben sich bei einer gewiffen Längendifferenz ber beiden Röhrentheile Staubfiguren auch in c und nicht blos in b; schüttelt man ben Staub in c, fo daß die Figur verschwindet und zieht die Röhre etwas weiter aus, fo bleibt der Staub in c beim Reiben der Glas= röhre a ruhig; zieht man wieder etwas weiter aus, so ent= fteben die Riquren in o wieder 20., dabei ftimmt die Ent= fernung der Anotenpunkte der Staubfiguren (welche die Länge einer Welle angibt), mit der Verlängerung der Röhre, welche den Abstand zweier auf einander folgender Bunkte größter (ober fleinfter) Wirfung bezeichnet, überein.

Die von Grimalbi aufgestellte Ansicht über die Entstehung der Lichterscheinungen durch Wellenbewegung blied lange Zeit unbeachtet, dis sie durch Hunghens und Euler mathematisch ausgebildet, von Young durch die Entdeckung der Interferenzerscheinungen wesentlich gestützt und durch die berühmten Bersuche von Fresnel unzweiselhaft festsgestellt wurde. Zu diesen "Interferenzversuchen" traten die ebenfalls von Grimaldi angeregten und von späteren Physitern vervollkommneten "Beugungserscheinungen" hinzu, welche übrigens auch auf Interferenz, auf dem Zusammenswirken mehrerer von verschiedenen Punkten ausgehenden Strahlen beruhen.

Läkt man durch einen feinen Spalt im Laben eines bunflen Rimmers ein Band varalleler Strahlen fallen, fo follte man glauben, es muffe auf bem gegenüberftebenben Schirm ein heller Streifen entstehen, welcher genau fo breit ist als ber Spalt. Aus ben gewöhnlichen Erscheinungen nämlich glaubt man folgern zu dürfen, daß bas Licht fich geradlinia verbreitet — eine Flamme wird nicht mehr ge= feben, wenn in gerader Linie zwischen ihr und dem beschauen= den Auge ein dunkler Körper tritt; bei unserem Versuche aber zeigt fich auf bem Schirm ein Lichtbild, welches viel= hundertmal breiter ift als der Spalt und gerade um fo ausgedehnter wird, je mehr man den Spalt verenat: in der Mitte ift ein heller breiter Streifen, welcher am Rande farbig gefäumt ist; bann folgt rechts und links je ein dunkler Streifen, bann wieder ein mäßig heller und gefärbter, halb fo breit als ber mittlere helle Streifen, bann fommt wieber ein dunkler Streifen, auf welchen ein beller folgt, ber aber schon eine viel geringere Lichtintensität besitzt u. f. m., bis ichlieklich die hellen Streifen von den dunklen nicht mehr zu unterscheiben finb.

Bei der Erklärung dieser Erscheinung muß man besonders beachten, daß wenn ein Aethertheilchen von einem Lichtftrahl getroffen wird, daßselbe die Bewegung nicht blos in der Richtung des Strahles, sondern nach allen Richtungen hin fortpslanzt. Aehnliches gilt für Wassers und Schallswellen; wenn man in einer Röhre, welche in ein Wassers bassin mündet, eine Welle erregt, so pslanzt sich dieselbe nicht blos in der Richtung der Röhre im Wassers bes Bassins fort, sondern es bilden sich am Ausgang der Röhre treissörmige Wellen im Wasser des Bassins, woraus ersichtlich ist, daß ein durch die Welle erregtes Wassertheilchen seine Bewegung nach allen Richtungen hin fortpslanzt.

In unserem Bersuch nun vflanzen in aleicher Weise Die im Spalt befindlichen, von den eintreffenden Lichtftrahlen in Schwingungen versetten Aethertheilchen ihre Bewegung nach allen Richtungen auf die angrenzenden Aethertheilchen fort, jo daß es hinter bem Spalt rundum hell werben mußte, wenn nicht die meiften Lichtstrahlen einander durch Inter= ferenz vernichteten und zwar diejenigen am vollkommensten. welche am meiften seitwärts von der geraden Linie liegen, bie den Spalt mit der Lichtquelle verbindet. Es läft fich leicht und vollkommen exact nachweisen, an welchen Stellen die Lichtstrahlen in Bezug auf die Bewegung des Aethers einander vollkommen oder nur theilweise unterstützen, so daß aange oder halbhelle Streifen entftehen und wo fie genau entgegengesett auf den Aether wirken, so daß gang buntle Streifen fich bilben. Nimmt man nach ber Reihe Licht= quellen, welche die einzelnen Farben des Regenbogens befiten (roth, orange, gelb, grün, blau, indigoblau und violett), so hat das Beugungsbild und seine einzelnen Streifen eine um so geringere Breite, je mehr die Farbe der Lichtquelle dem violetten Ende der Farbenreihe sich nähert. flärt bieg burch bie verschiedene "Wellenlänge", welche ben einzelnen Farben entspricht. Wir wollen uns dief wieder an den Wafferwellen flar machen. Berg und Thal bilden aufammen eine Belle und die Entfernung eines Berges von bem nächstfolgenden wird bie Länge einer Belle genannt. Man fann sich nun Bafferwellen von fehr verschiebener Bellenlänge vorstellen. Treffen zwei Bellenzüge mit großer Wellenlänge zusammen, so sind die Orte, wo Berstärtung und Bernichtung ber Bewegung ftattfindet, ziemlich weit aus einander, mahrend sie bei geringerer Länge der Wellen (bei engeren Bellenfreisen) näher beisammen liegen. Sieraus ift ersichtlich. daß dem rothen Licht die größte und dem violetten die kleinste Bellenlänge entspricht. Auch ift es möglich aus der Breite der Interferenzstreisen mit großer Genauigkeit die Wellenlänge der einzelnen Farben zu destimmen. So beträgt z. B. nach den auf solche Art angesstellten Messungen die Wellenlänge im äußersten Roth 738, im mittleren Gelb 553 und im äußersten Violett 369 Milliontel eines Millimeters. Daraus würde sich, wenn man die Fortpslanzungsgeschwindigkeit des Lichts gleich 300000 Kilometer annimmt, die Zahl der Schwingungen für das äußerste Roth gleich 400, für das mittlere Gelb gleich 500 und für das äußerste Violett gleich 850 Villionen Schwingungen in der Secunde ergeben.

Es erklärt sich nun auch leicht, warum weißes Licht farbige Streifen liefert. Das weiße Licht enthält alle 7 Regenbogenfarben und wenn dieselben an irgend einer Stelle mit entsprechender Intensität zusammentreffen, so erzeugen sie wieder die weiße Farbe. Die Beugungserscheinung, welche durch weißes Licht entsteht, kann als aus 7 farbigen Beugungs=erscheinungen, welche verschiedene Breite haben, zusammengesetzt gedacht werden. Nur in der gemeinsamen Mitte des Beugungsbildes treffen die 7 Farben in entsprechender Instensität zusammen; das Mittelbild wird also weiß; von der Mitte ab fallen aber die hellen und dunkten Streisen der einzelnen Farben nicht genau auf einander und deshalb wird an den verschiedenen Stellen bald diese, bald jene Farbe besonders heraustreten.

Aehnliche Interferenzerscheinungen bilden sich, wenn bas Licht an den Rändern dunkler Körper vorübergeht.

Newton hatte u. A. gegen die Vibrationstheorie den Einwand erhoben, daß, wenn das Licht durch Wellenbewegung entstände, es sich auch um dunkle Körper herumbeugen und nicht einfach in gerader Richtung an den Kändern vorbeisgehen könnte. Die Wasserwellen biegen sich um einen Felsherum, Schallwellen treffen unser Ohr auch hinter einer

Wand; bei dem Licht ist nichts derartiges (bei ungenauer Betrachtung) bemerkbar. Durch die Entdeckung der Beugungs=erscheinungen aber ist der Einwand Newton's erledigt; allerdings sind dieselben wegen der außerordentlichen Kürze der Lichtwellen schwer bemerkbar und außerdem vernichten sich die Wellen größtentheils durch Interferenz.

Es gibt wohl kaum eine Theorie, welche außer der astronomischen (über die Bewegung der Himmelskörper) eine so vollständige Ausbildung erlangt hat, wie die auf die Bibrationen des Aethers gegründete Theorie des Lichts; die complicirtesten Erscheinungen lassen sich mit Hilse dieser Hypothese ungezwungen erklären, und da ferner Erscheinungen, welche man zuerst auf mathematischem Wege abgeleitet, durch das Experiment sich bestätigen ließen, so kann man wohl keinen Zweisel mehr hegen, daß wir es hier mit einer wohlbegründeten Theorie zu thun haben.

Die Newton'iche Emissionstheorie, nach welcher bas Licht ein fehr feiner Stoff fein foll, welcher von dem leuch= tenden Körper mit außerordentlicher Geschwindigkeit ausge= schickt werde, mugte von der Annahme ausgehen, daß das Licht in dichteren, refp. ftarter brechenden Mitteln fich fcneller als in schwächer brechenden fortpflanze; aus der Bibrations= theorie aber läßt sich folgern, daß das Umgekehrte stattfinden muffe. Newton ging von der Anficht aus, daß die von leuchtenden Körpern ausstrahlenden Lichtmoleküle ähnlich wie ein Magnet mit zwei Polen begabt feien und fich außerdem in beständiger Rotation befänden; wenn nun ein Lichtmolekül in die Nähe eines Körpers tommt und bemfelben feinen abstoßenden Pol entgegenkehrt, so wird es reslectirt; wenn ihm aber sein anziehender Bol gegenübersteht, so beschleunigt es seine Bewegung und dringt in den Körper mit bergrößerter Geschwindigfeit ein; außerdem aber bewirkt die fcon bei Unnaherung bes Lichtmolefuls an ben Rörper

auftretende Anziehung, daß es von seiner Richtung abgelenkt wird. Die Bibrationstheorie aber muß gerade die entgegensgesete Annahme machen, um die Ablenkung der Lichtstrahlen erklären zu können, nämlich die, daß in stärker brechenden Mitteln die Bewegung des Aethers verzögert werde.

1

Der berühmte holländische Mathematiker Hunghens, welcher die Brechung des Lichtes nach der Vibrationstheorie zuerst erklärt hat, legt seiner Betrachtung nicht eine einzelne, sondern eine Anzahl gleichzeitig mit einander fortschreitender Wellen zu Grunde. Solche Wellencompleze sind keineswegs eine Fiction. Am User des Meeres sieht man ununterbrochen große Wellenzüge von oft über 100 Fuß Länge mit sast geradliniger Front gegen den Strand hin sich sortpslanzen; es ist dieß ein Complex vieler kreisförmiger Wellen, welche neben einander mit gleicher Geschwindigkeit fortgehen und sich so mit einander vermischen, daß das Ganze wie ein Wellenzug mit geradliniger Front aussieht; Unterbrechungen

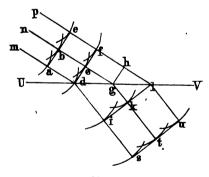

Fig. 51.

an einzelnen Stellen zeigen beutlich, daß man es mit einem Complex von Wellenzügen zu thun hat. Fig. 51 zeigt 3 solche gemeinsam fortschreitende Wellen; abe ift die gemein=

L

same Wellenfront, welche auf ber Richtung der Fortpflanzung der Bewegung ma, nb, pc senkrecht steht.

Leicht kann man einen solchen Wellenzug herstellen, wenn man in gerader Linie neben einander eine Anzahl Steine gleichzeitig ins Wasser fallen läßt.

Bor Allem aber wird es nöthig fein auseinanderzuseten. warum Sunghens seiner Betrachtung nicht eine einzige Welle, sondern einen Complex gleichzeitig mit einander fort= schreitender Wellen zu Grunde gelegt hat. Wir haben früher schon erwähnt, daß eine einzelne Luftwelle keinen genügenden Eindruck auf unser Ohr hervorbringt, sondern daß dazu immer eine Anzahl von Wellen gehört, welche mit einander interferirend eine bedeutend verstärfte Bewegung erzeugen (vergl. die Interferenzerscheinung am Niagara). Aehnlich ist es bei ben Lichtwellen in Bezug auf ben Sehnerven. Kommen eine Anzahl varalleler oder von einem Bunkt ausgehender Lichtstrahlen ins Auge, so werden sie durch die Augenlinse in einen Bunkt zusammengebrochen; es treffen hier eine Anzahl Lichtwellen zusammen, welche den dort befindlichen Aether in so heftige Bewegung verseten, daß der= felbe im Stande ift ben verhältnigmäßig fehr maffiven Sehnerven in Schwingung zu verseten.

Denken wir uns nun 3 Lichtwellen mit der Front abc (Fig. 51) gegen die Obersläche eines stärker brechenden Mittels z. B. gegen eine Wasservbersläche vorschreiten. Zunächst ist zu bemerken, daß der Beobachtung zusolge ein ins Wasser einstretender Lichtstrahl nach dem Einfallsloth hingebrochen wird; errichtet man im Punkte d ein Loth auf die Trennungsssläche UV von Licht und Wasser, so ist der Einfallswinkel, d. h. der Winkel, den der einfallende Strahl md mit dem Lothe bildet, größer als der Brechungswinkel (zwischen dem Loth und dem gebrochenen Strahl ds) und zwar verhalten sich die Sinus dieser Winkel wie 4:3.

Um diese Erscheinung erklären zu können, machte Hunghens die Annahme, daß die Dichtigkeit des Aethers in stärker brechenden Mitteln größer sei (ohne daß die Elastiscität in demselben Waß wachse) und somit die Fortpslanzungsgeschwindigkeit geringer sei, als in der Luft. Schreitet in der Luft die Welle c (Figur 51) in einer gewissen Zeit von f dis 1 fort, so schreitet im Wasser die Welle a nur um 3/4 und die Welle d, nachdem sie ins Wasser dei geingetreten, nur um 3/8 von fl fort; zieht man an diese kreißsörmigen Wellen in i, k und l die gemeinsame Berührende, so hat man die neue Wellenfront. Von nun an bleibt natürlich die Richtung der Wellenfront und die auf ihr senkrecht stehende Fortpslanzungsrichtung der Wellen erhalten, solange die Lichtstrahlen sich im Wasser bewegen.

Jeder, der mit den Elementen der Mathematik vertraut ist, sieht sosort, daß die Construction von Hunghens mit derzenigen, welche aus der Beobachtung hergeleitet ist, überseinstimmt.

Geht ein Lichtstrahl von einem stärker in ein schwächer brechendes Mittel, so biegt sich die Welle nach der entgegensgesetten Seite um.

Es widersprechen demnach die Emissions= und Bibrations= theorie einander direct, indem die eine vorausset, daß das Licht in stärker brechenden Mitteln rascher sich sortpslanze, während die andere von der entgegengeseten Hypothese aus= geht. Nun hat aber Foucault (nach einer von Arago ausgesprochenen Idee) experimentell nachgewiesen, daß sich das Licht im Wasser langsamer fortpslanzt als in der Luft — und damit ist denn die Emissionstheorie endgiltig widerlegt.

Die Annahme von Hunghens, daß das Licht um so stärker gebrochen werde, je dichter der Acther in einem körver sei, erhält durch die Thatsache eine vorzügliche Stüße, daß erhittes Wasser und namentlich Wasser dampf das Licht weit weniger bricht als kaltes Wasser.

Die Interferenz= und Beugungserscheinungen, welche zuerst auf die Vibrationstheorie geführt haben, zeigen sich nicht minder bei der Wärme, nur daß man es hier mit warmen und kalken Streisen zu thun hat, daß also doppelte Wärme möglicherweise Kälte erzeugen kann.

Ginen sehr deutlichen Beweis, daß es außer den Körpersmolekülen noch einen andern Stoff geben muß, durch dessen Schwingungen Licht und Wärme fortgepflanzt wird, dietet die Thatsache dar, daß durch erhipte Körper Licht und Wärme besser hindurchgehen als durch kalte. Feine Goldblättchen, welche auseinandergelegt und in einer Köhre eingeschlossen sind, lassen bei gewöhnlicher Temperatur einzeln das Licht mit grünlichblauer und zu mehreren vereinigt mit röthlichsbrauner Farbe durch; erhipt man aber die Röhre, so sieht man die Blättchen kaum mehr; sie lassen alle Farben unsverändert hindurch.

Die Schwingungen bes Aethers können sich besser fort= pstanzen, wenn die Körpermoleküle weiter von einander ent= sernt sind; auch können sich die Aetherwellen bei manchen Körpern nur dis zu einer geringen Tiese unter der Ober= släche ausdreiten, weil sie von den Körpermolekülen gehemmt werden.

Werben erhitte Goldplättchen gepreßt, so nehmen sie wieder ihre grünliche Farbe an.

Körper mit bichteren Oberstächen reslectiren besser (polirtes Metall) als solche mit rauhen; in lettere dringt Licht und Wärme tieser ein, um dort absorbirt zu werden, weshalb sie sich, Wärmestrahlen ausgesetzt, rascher erhitzen.

Umgekehrt strahlen auch Körper mit rauhen Oberflächen ihre Wärme besser aus.

So unzweibeutig nun auch die erwähnten Phänomene auf die Rothwendigkeit der Annahme von Schwingungen hinweisen, durch welche Licht und Wärme sortgepflanzt wird, so ungewiß lassen sie uns darüber, welcher Art die Schwingungen sind. Nun gibt es aber andere Erscheinungen, welche geeignet sind über diesen Punkt hinreichende Alarheit zu verschaffen; unter diesen sind vor Allem die Erscheinungen der Polarisation zu nennen.

Wenn ein Lichtstrahl ab (Fig. 52) unter einem Winkel von 35° 25' auf einen ebenen Glasspiegel cd fällt, so ist

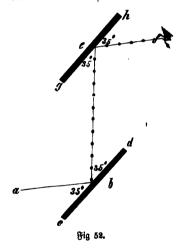

er nach der Reflexion (in der Richtung be) eigenthumlich verändert. Während nämlich ein gewöhnlicher Lichtstrahl unter allen Umständen von einem Spiegel reflectirt wird. fo ift diek bei einem folden. der bereits unter einem Win= kel von 35° 25' von einem Glassviegel reflectirt worden ift, nicht mehr burchweg der Fall. Um bieß zu zeigen, läßt man den Strahl be auf einen zweiten Spiegel gh, welcher bem erften Spiegel parallel . ift, auffallen; unter biefen

Umständen wird er wohl noch restectirt, wie man sich überzeugen kann, wenn man in der Richtung se in den Spiegel gh hereinsicht; ist z. B. der Gegenstand a, von dem das Licht ausgeht, eine Kerzenslamme, so sieht das Auge hinter dem Spiegel gh in der Berlängerung von se das Bild der Kerze. Wenn man nun den Spiegel gh um die Linie de so dreht, daß er immer einen Winkel von 35° 25' mit ders

selben bilbet, so wird das Bild der Kerze immer dunkler und verschwindet völlig, wenn der Spiegel eine Viertelsbrehung ausgeführt hat; bei weiterer Drehung erscheint das Vild wieder und wird am hellsten, wenn der Spiegel eine halbe Drehung vollendet hat; dreht man weiter, so wird das Vild der Kerze wieder dunkler, um bei Dreiviertelsumdrehung ganz zu verschwinden; im letzten Viertel der Drehung wird das Vild allmälig wieder heller und erlangt seine ursprüngliche Intensität wieder, wenn die Spiegel ihre erste Lage eingenommen haben.

Rach der Einviertel- und Dreiviertelbrehung sagt man, die Spiegel seien in gekreuzter Stellung, während sie in der ursprünglichen Lage und nach einer halben Umdrehung in paralleler (resp. antiparalleler) Stellung sich befinden. Ein unter einem Winkel von 35° 25' von einem Glasspiegel restectirter, sogen. polarisirter Strahl hat also ganz andere Eigenschaften wie ein gewöhnlicher Lichtstrahl; es muß dieß jedensalls darin liegen, daß die Schwingungs= weise der Aethertheilchen eine andere ist.

Mit größter Gewißheit können wir aus den Polarisations=
erscheinungen den Schluß ziehen, daß die Aethertheilchen bei
einem polarisirten Lichtstrahl nicht in der Richtung des Strahles selbst schwingen können, denn wenn dieß stattsände,
so wäre nicht abzusehen, warum ein solcher Strahl bald
reflectirt werden sollte und bald nicht, während er doch stets
unter demselben Winkel auf den oberen Spiegel trifft, die Bedingungen also bei jeder Lage desselben genau die gleichen
wären.

Anders wird die Sache, wenn wir annehmen, die Aetherstheilchen vollzögen ihre Schwingungen senkrecht zur Richtung des Strahles. Wenn wir freilich voraussehen würden, daß die Schwingungen nach allen Richtungen, welche auf dem

Strahl fenkrecht fteben, bor fich geben könnten, bas eine nach biefer. das andere nach jeder (wie etwa die Speichen eines Rades gegen die Achse liegen), so wären wiederum die Bedingungen, unter benen ein volgrifirter Strahl gegen ben oberen Spiegel trifft, bei allen Lagen besselben gleich und es wäre wiederum nicht abzusehen, warum ber Strahl bald reflectirt werden sollte und bald nicht. Man ist deshalb genöthigt anzunehmen. Die Aethertheilchen bewegten fich bei einem polarifirten Lichtstrahl fenfrecht zur Richtung bes Strahles, aber ftets in einer Ebene und nicht beliebig rund= um. Durch ben Strahl fann man aber beliebig viele Ebenen legen und es fragt fich nun, welches die Bibrationsebene sei. In dieser Frage geben nun allerdings die Meinungen ber Physiker aus einander; die einen find ber Anficht, daß die Schwingungen bes Aethers fentrecht zur Reflexionsebene abe (Fig. 52), die andern, daß fie in der Reflexionsebene erfolgten: weitaus die meiften schließen sich jedoch der ersten, von Fresnel aufgestellten Theorie an. Folgen wir, um Die Begriffe zu fixiren, der ersten Ansicht, so ist bei paralleler Stellung der Spiegel die Bibrationsrichtung des Aethers ber Ebene ider Spiegel parallel; bei gekreuzter Stellung aber steht die Bibrationsebene auf der Ebene des oberen Spiegels senkrecht und in allen andern Lagen wechselt sie ihre Neigung gegen diese Ebene; die Schwingungen bes Aethers werden gang oder theilweise vernichtet, je nachdem die Vibrationsebene senkrecht oder schief auf der oberen Spiegelebene fteht.

Es ist nun aber auch leicht einzusehen, wie ein gewöhnlicher (nichtpolarisirter) Lichtstrahl beschaffen sein muß; da er unter allen Umständen von einem Spiegel reslectirt wird, so müssen die Bibrationen der Aethertheilchen nach allen Richtungen, welche senkrecht auf dem Lichtstrahl stehen, erfolgen. Einen Punkt aber müssen wir noch etwas näher erörtern, nämlich ben, was es für eine Bewandtniß mit bem Wintel von 35° 15', bem fogen. Polarifations= winkel hat. Wenn ein gewöhnlicher Lichtstrahl unter einem andern Winkel als bem bon 35° 25' auf einen Glas= spiegel fällt, so tritt nur eine unvollständige Polarisation

ein. d. h. das Bild des leuchten= den Körpers verschwindet nie= mals ganz, wenn es auch in ber gefreuzten Stellung ber Sviegel am dunkelsten und in der paral= lelen am hellsten ift.

Aukerdem aber ift Polarisationswinkel für iebe Substanz ein anderer; für Ob= g sidian ift er 3. B. 33°. Nun hat Bremfter ein Gefet ge= funden, aus welchem sich der Volarisationswinkel leicht ablei= \* Ersett man nämlich ten läßt. den zweiten Spiegel gh bes

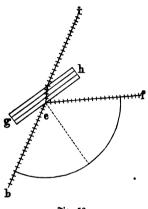

Fig. 53.

Polarisationsapparates durch eine oder mehrere nicht belegte Glasplatten (Fig. 53), fo tann man unter Umftanben zwei Bilber bemerken, ein durch reflectirte Strahlen erzeugtes, wenn man in der Richtung fe gegen die Glasplattenfäule fieht und ein bon ben burchgelaffenen Strahlen erzeugtes, wenn man von der Ruckfeite der Glasscheiben aus in der Richtung ie fieht. Das reflectirte Bild ift am deutlichsten, wenn Spiegel und Glasplattenfäule parallel. idas burchgelaffene, wenn fie gekreuzt find; bei ber Drehung der Glasplattenfäule nimmt das eine Bilb an Selligkeit zu, wenn das andere abnimmt. Die Polarisation ist möglichst vollständig, b. h. das eine Bild verschwindet bei gekreuzter, das andere bei paralleler Stellung des Spiegels und der

138 VIII. Die Fortpflanzung der Barme und des Lichtes.

Glasplattensäule (nahezu) vollständig, wenn ie auf if sent= recht steht.

Fällt ein gewöhnlicher Lichtstrahl (Figur 54) auf die Oberfläche eines durchsichtigen Körpers, so wird ein Theil des Lichts restectirt (in der Richtung de), ein anderer



Fig. 54.

gebrochen (in der Richtung cd). Fällt nun ab so auf, daß be auf bd senkrecht steht, so ist der Winkel unter dem ab eingefallen, der Polarisationswinkel. Untersucht man beide Strahlen, den restectirten und den gebrochenen, so sind beide senkrecht zu einander polarisirt, d. h. die Vibrationen der Aethertheilchen, welche bei dem gewöhnlichen Lichtstrahl rundum ersolgen, werden nach dem Anprall gegen die Obersstäche des Körpers auf zwei Schwingungsrichtungen beschränkt, von denen die eine in die Reslexionsebene abe fällt und die andere darauf senkrecht steht.

Fällt ein polarifirter Lichtstrahl unter dem Palarissationswinkel auf die Oberfläche des Körpers, so daß die Aetherschwingungen der Oberfläche parallel sind, also auf der Reslexionsebene senkrecht stehen, so wird der Strahl nur reslectirt und kein Licht tritt ins Innere des Körpers; fällt aber die Bibrationsebene in die Reslexionsebene, so geht das Licht ins Innere, es wird gebrochen, aber nicht ressectirt; in allen andern Fällen wird es unter Schwächung

der Lichtintensität, d. h. unter Verminderung der Schwingungs= weite der Aethertheilchen nach zwei auf einander senkrechten Richtungen polarisirt.

Wenn zwei senkrecht zu einander polarisirte Lichtstrahlen zusammentressen, so muß im Allgemeinen die gerablinige hin= und hergängige Bewegung der Aethertheilchen in eine elliptische übergehen, voraußgesett, daß die Dauer und Weite der Oscillationen der Aethertheilchen dieselbe ist. Man nennt solche Lichtstrahlen, bei denen die Aethertheilchen sich in Ellipsen bewegen, elliptisch=polarisirte, im Gegensatu den gewöhnlichen, welche gerablinig= oder linear=polarisirte heißen. Die elliptisch=polarisirten Lichtstrahlen können auch in circular= und linear=polarisirte übergehen. Wir haben früher bei Besprechung des Kaleidophons und der Figuren von Lissajous die Zusammensetung solcher senkrecht zu einander stattsindenden geradlinigen Schwin=gungen besprochen und können demnach hier einsach darauf verweisen.

Eine besonders schwierige Frage ist die, aus welchem Grund wohl die Aethertheilchen nicht in der Richtung des Strahles, sondern senkrecht zu demselben ihre Schwingungen ausssühren und wie es überhaupt möglich ist, daß die Aetherstheilchen nicht in der Richtung des Strahles sich vorwärtsbewegen, sondern in einer zum Strahl senkrechten Richtung; serner wie es denkbar ist, daß die Bewegung, wenn sie eine transversale ist, sich von einem Theilchen zum solgenden sortpslanzen könne.

Früher wußte man überhaupt nicht zu erklären, wie die transversale Bewegung der Aethertheilchen zu Stande komme und die Möglichkeit, daß ein Aethertheilchen das folgende mit in die transversale Bewegung hineinziehe, legte man so aus, daß man sagte, die Aethertheilchen sind so nahe an einander, daß sie einander hinreichend anziehen können; fängt also das eine an sich nach irgend einer Richtung zu bewegen, so zieht es das folgende vermöge der Attraction mit.

Nun kann man aber heutzutage von einer Attraction überhaupt nicht mehr reden und man muß deshalb nach einem anderen Grund suchen.

Secchi findet eine Möglichkeit für die Erklärung ber transversalen Schwingung des Aethers in der Sypothese, daß die Aethertheilchen in ständiger Rotation begriffen seien, burch welche Unnahme noch eine andere Schwierigkeit, welche Die Elafticität des Aethers betrifft, gehoben wird. Wenn die Aetheratome wirklich absolut untheilbar sind, so können fie auch nicht elaftisch sein: benn ein elaftischer Rörper muß fich comprimiren laffen, mahrend die Physiter glauben, daß der Stoff als solcher nicht zusammendrückbar sei; nur da= burch, daß bei zusammengesetten Gebilben leere, refp. nicht continuirlich mit Stoff erfüllte Raume vorhanden find, welche ihr Volumen andern können, ift eine Busammen= ziehung und nachberige Wiederausbehnung möglich: ein ein= faches Atom kann also nicht elastisch sein und doch wird vom Aether behauptet, daß er im höchsten Grad elaftisch sei. Die und da wird freilich die Meinung verfochten (Beinrich Schramm: die allgemeine Bewegung ber Materie), daß die Atome hohl seien; allein die Schwierigkeit, welche hier obwaltet, läßt fich auch auf andere Beise heben, benn es wird ja nicht behauptet, daß der Aether nur in Atomen existire: er wird wohl in der Natur in größeren und kleinen. aus beliebig vielen Atomen zusammengefesten Molekulen vorkommen. Aber auch wenn Aetheratome ins Spiel kommen, fo konnen diefelben doch, wenn fie gegen einander oder gegen andere Rörper prallen, fo zurudgeworfen werben, daß es ben Schein erwedt, als ob fie elaftisch maren; man braucht nur anzunehmen, daß die Atome nicht blos in fortschreiten= ber, sondern auch in rotirender Bewegung begriffen feien. Wir haben hierüber schon früher, in dem Capitel "Ueber die Umsetzung der endlichen Bewegungen", gesprochen und namentlich nachgewiesen, daß ein rotirender Körper (Kreisel) auch seitlich ausweichen kann, wenn er einen Stoß erstährt. Wir fügen nur noch im Allgemeinen hinzu, daß die Uchse eines rotirenden Körpers, welcher einen Stoß erhält, senkrecht gegen die Sedene auszuweichen sucht, welche durch ihre ursprüngliche Kichtung und die Richtung des Stoßesgelegt werden kann: die Kotationsachse wird also durch einen hestigen Anprall, den der rotirende Körper erfährt, seitlich ausweichen, resp. senkrecht zur genannten Sedene nach rechts und links oscilliren; auch wird der ganze Körper wohl etwas vorwärts und seitwärts gestoßen und ist damit die Fortpslanzung der Bewegung nach diesen beiden Richstungen hin ermöglicht.

Sechi wirft diesen Gedanken nur hin, ohne ihn im Einzelnen auszuführen. Immerhin aber ist derselbe höchst beachtenswerth, denn es ist in der That nicht abzusehen, warum die Aetheratome lediglich fortschreitende und nicht auch rotirende Bewegungen besitzen sollten, sindet man doch selbst bei vielen Himmelskörpern beide. Bewegungen, eine fortschreitende und eine rotirende vor.

Jedenfalls müßte bei einem gewöhnlichen Lichtstrahl die Rotationsachse eines Aethertheilchens in einem Regelmantel rundum schwanken, dessen Achse auf der Richtung des Strahles senkrecht steht. Bei einem elliptisch polarifirten Lichtstrahl würden die Achsen der Regelmäntel, in denen die einzelnen Rotationsachsen herumschwanken, einander parallel sein, was bei einem gewöhnlichen Lichtstrahl nicht der Fall ist, wo sie rundum auf der Richtung des Strahles (ähnlich wie die Sveichen eines Rades auf der Achse) senkrecht stehen.

· Stößt ein gewöhnlicher Lichtstrahl gegen einen Spiegel, so wird die Rotation der Aethertheilchen rundum in zwei

zerlegt, welche in zwei auf einander senkrecht stehenden Ebenen erfolgen; die eine dieser Ebenen steht auf der Reslexionsebene senkrecht, so daß die Achsen der Athertheilschen in Bogen schwingen, welche dem Spiegel parallel sind; — dieß ist der reflectirte Strahl. Die andere Vibrationsebene fällt mit der Reslexionsebene zusammen, so daß die Vibrationen senkrecht gegen den Spiegel erfolgen und in den Spiegel selbst eindringen; — dieß ist der gebrochene Strahl.

Die genannte Zerlegung der Vibration rundum findet am vollständigsten statt, wenn der Strahl unter dem Polarissationswinkel einfällt, in welchem Fall der gebrochene und der reslectirte Strahl auf einander senkrecht stehen. Uebrigens ließe sich auch die entgegengesetze Ansicht, wie sie von Neumann und Duinke vertheidigt wird, rechtsertigen, nämlich, daß die senkrecht gegen den Spiegel erfolgenden Vibrationen ressectirt werden und die parallel mit ihm statssindenden in den Spiegel eindringen.

Eine Theorie, welche von schwingenden Körpern, resp. Molekülen oder Atomen spricht, verlangt jedenfalls, daß der Raum nicht stetig erfüllt sei, daß der Aether also aus gestrennten Atomen bestehe.

Nicht alle Physiker indessen sind geneigt überhaupt einen neuen Stoff, neben dem gewöhnlichen, aus welchem die gemeinen Körper zusammengesetzt sind, anzunehmen. Grove
u. A. wollen alle Erscheinungen aus den Bewegungen der
gewöhnlichen Materie ableiten. Diese Ansicht ist aber von
derzenigen, welche einen besondern Aether als nothwendig
annimmt, in gewissem Sinn nicht principiell verschieden;
denn es ist ja nicht gesagt, daß der Aether ein ganz besonderer, von dem gewöhnlichen verschiedener Stoff sein
müsse. Manche Physiker freilich halten den Aether in der
That sür einen von der gewöhnlichen Materie grundverschiedenen Körper und dieser Ansicht würde man allerdings

erst dann geneigt sein zuzustimmen, wenn jede Möglichkeit den Aether als mit der gewöhnlichen Materie wesentlich identisch, als unhaltbar nachgewiesen werden könnte; es liegt im Wesen alles vernünftigen Denkens, es liegt in der überall sichtbaren Dekonomie, welche die Natur in all ihren Mitteln bethätigt, daß man nicht complicirte Hypothesen macht, wenn man mit einsacheren ausreichen kann.

Die einfachste Ansicht ift die von Secchi, wonach die Grundstoffe oder Elemente aus bestimmten Mengen eines und desselben Urstoffs, des Aethers zusammengesetzt sein Sauerstoffatom ist danach von einem Wasserstoff= oder Kohlenstoffatom nur durch die Anzahl der in ihm enthaltenen Aetheratome (und durch die Art der Gruppirung derselben) verschieden. Der Aether ist also kein besonderer Stoff, sons bern im Gegentheil, alle Stoffe sind aus Aether zusammen= gesetzt.

Es ist aber nicht nöthig so weit zu gehen; man kann auch den Aether als sehr seine Stofftheilchen, welche die Woleküle der Körper umschwirren, ansehen. Denkt man sich z. B. eine Wassertugel, so dunsten von ihr unaushörlich zahle lose unsichtbare Wassertheilchen ab; denkt man sich eine ganze Anzahl solcher Wassertugeln in bestimmten Entsernungen von einander, so dunsten von ihnen allen Wasseratome ab, welche zwischen den Kugeln hin= und herschwirren, dalb abprallen und bald sich wieder mit einer der Kugeln vereinigen u. s. w.

Der Umstand, daß alle Körper einen eigenthümlichen Geruch besitzen, läßt schließen, daß selbst diejenigen, welche man gewöhnlich nicht für verdunstbar hält, als von kleinen Theilchen umschwirrt angenommen werden können. Diese zwischen den Wolekülen der Körper umherschwirrenden sehr kleinen Woleküle oder Atome könnte man dann als Acther

auffassen, ohne sich gerade zu der Ansicht bekennen zu muffen, daß es überhaupt nur einen Grundstoff gabe.

Wir haben also zwei Möglichkeiten ben Aether als mit ber gewöhnlichen Materie identisch anzusehen. Der Aether in den gewöhnlichen Körpern ist meist viel dichter als in der Luft; dieß beweist schon der Umstand, daß das Licht beim Eintritt in einen Körper von seiner Richtung nach dem Einfallsloth hin abgelenkt wird; nun folgt aber aus der Bibrationstheorie, wie Hunghens dargethan, daß die Wellenslänge verkürzt und die Geschwindigkeit des Lichts verringert wird, wenn der Lichtstrahl nach dem Einfallsloth hin gesbrochen wird.

Aber nicht blos, daß der Aether in den Körpern dichter ift als in der Luft, und daß er je nach dem Stoff eine verschiedene Dichtigkeit besitzt, da die verschiedenen Körper das Licht ungleich stark brechen, sondern es ist auch vielfach die Dichtigkeit in einem und denselben Körper nicht nach allen Richtungen hin dieselbe; dieß beweist die doppelte Brechung des Lichts in allen nicht zum regulären Krystallspstem geshörenden und in allen einseitig gepreßten Körpern.

Bei den Kryftallen des regulären Systems sind die Theilschen nach allen Seiten hin gleich geordnet — alle 3 Achsen sind gleich und stehen auf einander senkrecht; es herrscht nach allen Richtungen die vollkommenste Symmetrie; die Tichtigkeit ist also auch nach allen Richtungen hin dieselbe. Bei den Kryftallen des quadratischen Systems stehen 2 Achsen auf einander senkrecht und sind einander gleich, die dritte steht zwar auf der Seene der beiden ersten senkrecht, ist aber der Größe nach von ihnen verschieden. Diese dritte Achse wird die kryftallographische Hauptachse genannt. Wan wird leicht ersehen, daß die Anordnung oder wenigstens die Dichtigkeit der Theilchen in der Richtung der kryftallographischen Hauptachse eine andere sein wird als nach den 2 andern

Dimensionen. Dasselbe gilt beim hexagonalen System; hier hat man 3 gleiche, in einer Ebene liegende, je einen Winkel von 60° mit einander vildende Achsen auf deren Ebene eine vierte von beliebiger Größe senkrecht steht; diese letztere wird als die krystallographische Hauptachse genommen. Auch hier wird die Dichtigkeit der Materie nach der Richtung der krystallographischen Hauptachse von der nach den anderen Dimensionen verschieden sein.

Es ift deswegen schon aus der frystallographischen Beschaffenheit der quadratischen und heragonalen Arnstalle zu fcbließen, daß diefelben fich in Bezug auf das in diefelben eindringende Licht nicht nach allen Richtungen bin gleich Jeder Lichtstrahl, welcher auf einen verhalten werden. folden Kryftall fällt, wird in 2 Strahlen zerlegt (durch einen Ralkspathkruftall 3. B. sieht man alle Gegenstände doppelt), es fei benn, daß er parallel der kryftallographischen Sauptachse in den Kruftall trete, in welchem Fall der ur= sprüngliche Strahl nicht in 2 zerspalten wird. Daher nennt man die frystallographische Hauptachse solcher Arnstalle auch die optische Achse berselben. Bugleich ift bemerkenswerth, daß die 2 gebrochenen Strahlen senkrecht zu einander pola= rifirt find; die Schwingungen des einen finden in der Ebene des Sauptschnitts, die des andern fentrecht zu demfelben Unter Sauptschnitt verfteht man die Ebene, welche statt. durch den auffallenden Strahl und die Hauptachse gelegt werben fann.

Wir haben schon erwähnt, daß nach den theoretischen Untersuchungen von Hunghens ein Strahl umsomehr von der ursprünglichen Richtung abgelenkt werden muß, je dichter der Aether in dem Körper ist, in welchen der Strahl einstritt; an der Stärke der Brechung kann man deshalb den Grad der Aetherdichtigkeit in den Körpern erkennen.

Fällt ein gewöhnlicher Lichtftrahl, bei welchem (nach den Fresnel'schen Aufstellungen) die Aethervibrationen nach allen auf dem Strahl senkrechten Richtungen erfolgen, auf einen Krhstall des quadratischen oder hexagonalen Systems, so können die Vibrationen nicht mehr rundum in gleicher Weise erfolgen; nur wenn der gebrochene Strahl die Richtung der optischen Achse hat, um welche herum die Aetherbichtigkeit dieselbe ist, wird der Strahl als gewöhnlicher Lichtstrahl weiter gehen können; in allen andern Fällen aber entsteht doppelte Brechung, d. h. es pslanzen sich 2 Strahlen nach 2 verschiedenen Richtungen durch den Krystall fort.

Bei den Arystallen der übrigen Systeme sind alle Achsen von einander verschieden und es ist deshalb die Aetherdichstigkeit nach allen Richtungen verschieden; es gibt keine optische Achse mehr, um welche herum die Aetherdichtigkeit dieselbe ist.

Wir verfolgen diesen Gegenstand, welcher zu seiner genaueren Untersuchung sehr umständliche Darlegungen ersforden würde, hier nicht weiter und bemerken nur noch, daß ein Stück Glas, welches einsach bricht, sofort doppeltsbrechend wird, sobald es einseitig gepreßt wird.

Ferner wird ein Glasstab, welcher der Länge nach gerieben wird, in der Rähe der Schwingungsknoten, wo sich die Masse abwechselnd verdichtet und verdünnt, doppelt= brechend.

Auch aus der Wärmeleitungsfähigkeit läßt sich die unsgleiche Dichtigkeit der Körper nach verschiedenen Richtungen hin erkennen. Ein Krystallblättchen von Quarz (hexagonal), welches senkrecht zur optischen Achse geschliffen ist, pflanzt die Bärme rundum gleich schnell fort; überzieht man nämslich das Blättchen mit Wachs und setzt einen heißen Draht auf, so schmilzt das Wachs in einem Kreise rundum; schneidet

man aber ein Blättchen parallel zur Hauptachse, so schmilzt das Wachs verschieden schnell, man erhält eine Elipse statt eines Kreises.

## IX. Abentität von Licht und Warme.

Ein geheimnifvolles Band umschlingt die zwei für das ganze Leben des Universums so außerordentlich wichtigen Kräfte — Licht und Wärme. Wohin ihr allbelebender Strahl nicht bringt, tritt Tod und Erstarrung ein; Leben ist Bewegung, nicht blos nach der Meinung des Dichters, sondern in eminent physikalischem Sinn; Licht und Wärme beruhen auf Bewegung; heiße und leuchtende Körper tragen die Energie der schwingenden Bewegung ihrer Theilchen auf andere Körper über. Die Möglichkeit der Mittheilung von Energie fest freilich poraus. daß es Körper gabe, welche conftant oder auch nur vorübergehend in heftigerer Bewegung find als andere. Diefen Gedanken indeffen wollen wir jest nicht weiter verfolgen, sondern zunächst nur ben Rusammenhang zwischen Licht und Wärme zu ergründen fuchen.

Erhist man ein Platinblech, so zeigt eine in der Kühe befindliche Thermosäule, daß dasselbe Wärme ausschickt; auch die Hand, in einige Entsernung gehalten, hat die Empfindung der steigenden Temperatur; noch aber sieht das Auge nichts: die Wärmestrahlen sind "dunkle". Bald jedoch, wenn das Platin weiter erwärmt wird und auch die Thermosäule eine höhere Temperatur anzeigt, verändert dasselbe seine Farbe, es wird erst dunkelroth, dann hellroth und schließlich vollstommen weiß; auch bemerkt man auf der bestrahlten Seite der Thermosäule einen hellen Schein, und kleine Stäubchen,

welche vor dem Platinblech sich herbewegen, fangen an sicht= bar zu werden, namentlich wenn man den Versuch im dunklen . Zimmer anstellt. Es tritt also jett Licht und Wärme ver= eint auf.

Durch das zu höchster Weißgluth erhipte Platin können übrigens auch chemische Wirkungen hervorgebracht werden. Hält man in die vom Platin ausgehenden Strahlen ein mit Chlor- oder Jodsilber überzogenes Papier, so wird dasselbe alsbald schwarz.

Die dunklen Wärmestrahlen üben auf das Chlorsilberspapier sast gar keine Wirkung aus und selbst die hellen erst dann, wenn vollkommene Weißgluth eingetreten ist. Merkswürdig ist ferner, daß wenn man die hellen Strahlen durch verschiedensardige Gläser gehen läßt, die chemische Wirkung sehr ungleich ausställt: besonders wirksam zeigen sich die blauen und violetten Gläser, d. h. sie sind sast nicht minder wirksam wie das ursprüngliche weiße Licht selbst, während die rothen Gläser nahezu alle chemische Wirkung ausheben. Hiermit stimmt überein, daß das bläuliche Licht eines brennenden Wagnesiumdrahts eine aussallend starke chemische Wirkung aussübt.

Umgekehrt ist es mit der Wärmewirkung; rothes Licht ist thermisch wirksamer als blaues.

Um diese Beziehungen genauer studiren zu können, lassen wir das weiße Licht der Sonne auf ein Prisma fallen, welches dasselbe von seiner Richtung ablenkt und in die sieben Regenbogenfarben zerlegt. Hat man die Sonnensstrahlen durch einen sehr feinen Spalt einfallen lassen und concentrirt dieselben noch etwas durch eine Linse, so erhält man ein langes farbiges Band, welches der Reihe nach die Farben Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigoblau und Violett enthält und von dunklen Streisen, den sogenannten Frauenhofer'schen Linien durchzogen ist. (Fig. 55.)

Lassen wir nun die verschiedenen Theile des Spectrums auf eine Thermosäule fallen, so zeigt die Magnetnadel einen weit stärkeren Ausschlag, wenn rothes, als wenn gelbes, oder blaues Licht ausfällt; das dunkelblaue und namentlich das violette wirken überhaupt auf die Thermosäule kaum mehr ein. Ganz besonders merkwürdig aber ist es, daß wenn man die Thermosäule noch jenseits des Rothen ausstellt, eine besonders starke Wärmewirkung sich geltend



dunkles Warmespectrum roth orange gelb grün blan dunkelb. viollet dunkles chem. Spectrum
Rig. 55.

macht; es finden sich also noch jenseits des rothen Lichtes Strahlen, welche das Auge nicht mehr sehen kann; die aber noch thermische Wirkungen und zwar mit relativ größter Intensität ausüben. Die unsichtbaren, "dunklen" Wärmesstrahlen bezeichnet man mit dem Namen "ultraroth".

Daß die Einwirkung auf das Auge in der Mitte des Gelben am stärkten ist, erhellt ohne Weiteres von selbst. Was nun die hemische Wirkung der einzelnen Theile des Spectrums betrifft, so ist dieselbe im ultrarothen, rothen und gelben fast Null, während sie mit Beginn des grünen und blauen Theils rasch anwächst, im Dunkelblau und Violett ihr Maximum erreicht, aber auch noch weit darüber hinaus sich in erheblichem Waße geltend macht. Fig. 55 zeigt uns das Spectrum mit den bekannten Frauenhoser'schen dunklen

Streifen AaBCD....; der sichtbare Theil reicht etwa von A bis N; links von A liegt das dunkle Wärmespectrum (das Ultrarothe) und rechts von N das dunkle chemische Spectrum (das Ultraviolette); die Wärmewirkung steigt von n2 dis v2, um dann wieder bei n auf Null heradzusinken; die optische Wirkung beginnt etwas vor A, erreicht im Gelb (bei D) ihr Maximum und sinkt wieder zwischen G und H auf Null herad. Die chemische Wirkung beginnt im Gelben (bei D), erreicht ihr Maximum zwischen G und H bei V und sinkt dann allmälig herab, sich weit über das sichtbare Violett hinaus erstreckend.

Das Spectrum verschiedener Klammen ist nicht genau dasselbe, auch wenn sie dem freien Auge weiß erscheinen: bei der einen herrschen die thermischen, bei der andern die chemischen Wirkungen vor und auch die Belligkeit und Ausbreitung der einzelnen Farben ift nicht dieselbe. Bei farbigen Flammen tritt bei der Rerlegung durch das Brisma wesent= lich diejenige hervor, in welcher die Flamme ohne das Brisma erscheint, während die andern Stellen des Spectrums theilweise oder gang fehlen. Licht, welches durch farbige Körper hindurchgegangen ober von folchen reflectirt worden ist, zeigt, durch das Prisma zerlegt, nur einen Theil der Es gibt ftreng genommen feinen völlig Spectralfarben. einfarbigen Körper, da jeder ein mehr oder minder großes Spectrum erzeugt und jeder Stelle des Spectrums eine andere Brechbarkeit und somit eine andere Geschwindigkeit ber Aetherschwingungen, resp. eine andere Farbe entspricht.

Leuchtende Körper versehen demnach den Aether innershalb gewisser Grenzen in Schwingungen von sehr verschiesdenen Geschwindigkeiten. In erster Linie mag dieß daher rühren, daß die Moleküle leuchtender Körper Bewegungen machen, welche aus einsachen Schwingungen von verschiedener Oscillationsgeschwindigkeit combinirt sind. Eine gespannte

Saite gibt einen Rlang, welcher aus einer ganzen Reihe von Tönen zusammengesett ift; jedem einzelnen Ton ent= fpricht eine bestimmte Schwingungsform und Schwingungs= geschwindigkeit: man kann die Schwingungsform der tonen= den Saite finden, wenn man die einfachen Schwingungsformen. welche den einzelnen Tönen entsprechen, nach befannten mechanisch=geometrischen Gesethen combinirt. Die Saite pflanat ihre Bewegung nach Außen hin 3. B. auf die Luft in der Art fort, als ob jede ber einfachen schwingenden Bewegungen. aus benen die complicirte Bewegung der Saite zusammen= gesett ift, unabhängig von den andern auf die Luft einwirkte. Bei den Wafferwellen kann man dien deutlich feben. Wenn der Sturm das Meer aufwühlt, ein Dampfichiff die Wogen durchfurcht und Regentropfen niederfallen, so sieht man drei Wellensufteme fich ausbreiten, die kleineren auf dem Rücken der größeren, als ob jedes Wellenspftem von dem andern ganglich unabhängig mare. Jebes Waffertheilchen macht babei aber doch nur eine Bewegung, welche aus den drei einfachen Bellenbewegungen conftruirt werden kann.

Die verschiedene Geschwindigkeit der Aetherschwingungen kann übrigens auch theilweise daher rühren, daß die versichiedenen Moleküle leuchtender Körper nicht in denselben Schwingungszuständen sich befinden.

So verschiedenartig aber auch die Wirkungen der einzelnen Theile des Spectrums, der sichtbaren und unsichts baren sind, so haben sie doch das mit einander gemein, daß sie alle durch Schwingungen des Aethers hervorgerusen werden; das Unterscheidende beruht auf der verschiedenen Geschwindigkeit, mit der die Aetherschwingungen, welche den einzelnen Theilen des Spectrums entsprechen, sich vollziehen; daß hierdurch auch verschiedenartige Wirkungen ausgeübt werden können, läßt sich von vornherein erwarten, namentslich wenn unsere Sinnesnerven dabei ins Spiel kommen,

welche nicht Schwingungen jeder Art und von beliebiger Geschwindigkeit anzunehmen fähig sind.

Reder unserer Sinnesnerven hat nur eine gang be= stimmte Function; der Gehörnerv fann lediglich Schallempfindungen fortleiten: er ift meder im Stande gu fühlen. noch zu sehen, ebensowenig wie der Sehnerd Gefühls= oder Schallempfindungen annehmen kann. Reizt man z. B. den Sehnerv durch einen Druck, einen Stich, ober Schnitt, fo empfinden wir keinen Schmerz, sondern bemerken irgend eine Daher kommt es, daß wir mancherlei Lichterscheinung. Lichtempfindungen selbst bei geschlossenen Augen haben, in= bem nicht selten, namentlich in frankhaften Auftanden ber Sehnerv einen äußeren Reis burch die anliegenden Organe erfährt: ebenso verursacht die Overation, bei welcher der Sehnerv durchschnitten wird, feinen Schmerz, sondern ber Kranke glaubt nur ein Lichtmeer vor den Augen zu erblicken. Gang ähnlich ift es mit ben andern Sinnesorganen.

Aber nicht blos, daß jeder der Empfindungsnerven nur eine Art von Empfindungen annehmen und fortleiten kann. er ift auch innerhalb der ihm speciell zukommenden Thätigkeit an bestimmte Grenzen gebunden. Unser Gehörnerv ift nur im Stande Schallschwingungen anzunehmen, beren Bahl nicht unter 16 und nicht über 24000 in ber Secunde beträgt; augleich find die Grengen für die verschiedenen Individuen nicht dieselben; der Gine fann noch manche hoben oder tiefen Tone horen, die für den Andern vergeblich erklingen. Die nicht hörbaren Schwingungen sind objectiv nicht minder vorhanden, wie diejenigen, welche den Gehörnerv in Schwingungen zu feten fähig find; man tann fie theils birect, theils indirect (durch fünstliche Beranftaltungen) bem Auge oder bem Gefühl bemerkbar machen. Aehnlich ift es mit ben Schwingungen bes Aethers; Diejenigen, welche fehr langfam ober febr ichnell erfolgen, bringen auf unfer Auge keinen Eindruck mehr hervor, der Sehnerv kann so langsame ober schnelle Schwingungen nicht aussühren; dagegen sind die langsameren Schwingungen (Ultraroth) ganz besonders geeignet die Gefühlsnerven zu reizen, wie wiederum die sehrschnellen Schwingungen (Ultraviolett) vorzugsweise fühig sind chemische Zersehungen zu bewirken.

Unter besonderen Umständen, namentlich wenn man im absolut dunklen Raum das sichtbare Spectrum dem Auge gänzlich entzieht und es nur nach dem ultravioletten Theile richtet, beobachtet man noch eine deutliche Lichtwirkung.

Zugleich darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Ausbehnung bes ganzen Spectrums sowohl, als die feiner ein= zelnen Theile, sowie auch die Lage der Maxima für thermische. optische und chemische Wirkungen wesentlich von dem Material des Brisma's abhängen, welches zur Zerlegung des weißen Lichts in seine Farben benutt wird. Gin Baffer= prisma erzeuat ein sehr kleines Spectrum, bei welchem bas Maximum der Barmewirfung im Gelb liegt; das Spectrum eines Crownglasprisma's ist schon beträchtlich größer und hat sein thermisches Maximum im Dunkelroth; bei dem Spectrum eines Flintglasprisma's ruckt das thermische Maximum schon über das dunkelste Roth hinaus und bei bem eines Brisma's aus Steinfals ober Splvin febr tief ins Ultraroth hinein. Diek rührt daber, daß die einzelnen Substanzen Barmeschwingungen von verschiedenen Bellenlängen absorbiren, ebenso wie farbige Gläfer nicht Licht von allen Farben. d. h. von jeder Wellenlänge durchlaffen. Unter Absorption ist eine Berwandlung der Aetherschwing= ungen in Schwingungen der Körpermoleküle, wodurch eine Erhöhung der Temperatur bewirkt wird, zu verstehen. Steinfalz läßt alle Barmeftrablen, von welcher Barme= quelle fie kommen mögen, in gleichem Berhältniß durch; alle anderen durchsichtigen Körper verschlucken die dunklen Strahlen in viel stärkerem Verhältniß als die hellen; oder mit anderen Worten: die langsameren Aetherschwingungen gehen viel leichter in Schwingungen der Woleküle über wie die schnelleren.

Auch undurchsichtige Körper absorbiren ungleiche Mengen Wärme von verschiedenen Wärmequellen und gemeiniglich mehr von fälteren als von heißeren; daher ift die Wärme= wirfung der einzelnen Theile des Spectrums auf verschieden= artige Bärmemesser (ein gewöhnliches Thermometer, eine Thermofaule) und auf unsere Gefühlsnerven nicht genau die gleiche; es ist der eine Stoff mehr, der andere weniger im Stande Aetherschwingungen von verschiedener Beschwindigkeit in Schwingungen ber Molekule zu verwandeln; es gabe beshalb auch kein zuverlässiges Maß für die strahlende Barme, wenn man nicht in dem Rienruß einen Rörver hatte. welcher die Wärme von allen Wärmequellen in gleichem Berhältnik absorbirte: man überzieht daber die Thermometer mit Rienruß, wenn es gilt genaue Bersuche anzustellen. Dieienigen Rorper, welche die Barme gut burchlaffen (Stein= falz) ober reflectiren (polirte Metalle), erhiten sich durch strahlende Wärme wenig; die andern erhitzen sich stark; Baffer 2. B., welches die ultrarothen und rothen Strablen absorbirt, erhitt fich burch Sonnenlicht febr schnell; ebenfo erhiten fich dunkle Körper, da fie die schnelleren Schwing= ungen (bas "Licht") verschluden, resp. in Schwingungen ber Molefüle verwandeln, stärker als helle, es fei benn, daß fie Barme burchlaffen (fcmarzes Glas).

Auch auf verschiedene Personen werden Wärmestrahlen von ungleicher Schwingungszahl ungleich einwirken, wie dieß von den optischen und akustischen Wirkungen (auf Auge und Ohr) bekannt ift.

In Betreff der chemischen Wirkungen ist constatirt, daß nicht für jede Substanz das Maximum der chemischen Gin=

wirfung an berselben Stelle des Spectrums liegt. Daß im Allgemeinen die rascheren Schwingungen so kräftig chemisch wirken, hat wohl seinen Grund darin, daß schon ein bedeutender Auswand von Energie ersorderlich ist, um den Zussammenhang der Woleküle zu zerstören, und daß folglich nur eine Reihe sehr rasch auf einander solgender Stöße im Stande sein wird die Atome auseinanderzuschlagen.

Hieraus erklärt sich auch, warum dunkle und helle Strahlen, selbst wenn das Thermometer dieselbe Temperatur anzeigt, auf den menschlichen Körper verschiedene Wirkungen ausüben; die Wärme in der Nähe eines geheizten Ofens, oder in einem römisch=irischen Bade läßt sich selbst bei höherer Temperatur leichter ertragen als die Sonnenwärme; die hellen Strahlen enthalten jene raschen Schwingungen, welche chemisch zersehend auf die Haut einwirken und einen lebshaften Schmerz verursachen.

Daß übrigens nicht blos die blauen, violetten und ultravioletten Strahlen chemisch wirken können, zeigt schon der Umstand, daß die Blätter und Blüthen verschiedener Pflanzen sehr verschiedenartig gefärbt sind; es läßt dieß erkennen, daß die einen diese, die andern jene farbigen Strahlen des weißen Sonnenlichts absorbiren und doch vers danken alle ihr Wachsthum der chemischen Einwirkung des Sonnenlichts.

Man hat in der letten Zeit Mittel gefunden, um (dunkle) Wärmestrahlen und Lichtstrahlen von einander zu trennen (Thndall). Concentrirt man ein Bündel paralleler Sonnenstrahlen durch eine Linse, so erhält man einen sehr hellen und heißen Punkt. Stellt man nun in diesen Lichtztegel ein Kästchen mit parallelen Glaswänden, das mit gewöhnlichem oder Alaunwasser gefüllt ist, so wird die Helligkeit des auf der andern Seite erscheinenden Lichtpunktes nicht wesentlich vermindert; dagegen bringt derselbe keine beson-

deren Wärmewirkungen mehr hervor. Tyndall stellt diesen Bersuch auf solgende Beise an, um die geringe Wärmewirkung der durch Wasser hindurchgegangenen Strahlen zu zeigen: er bereitet in einem Becherglase eine Kältemischung und läßt nun auf den Reif, mit welchem sich das Glas auf der Außenseite alsbald bedeckt, den Bereinigungspunkt der durch das Wasser gegangenen Sonnenstrahlen sallen — der Reifschmilzt nicht ab.

Wenn man erwägt, daß, wie früher erwähnt, das durch ein Wasserprisma gegangene Sonnenlicht sein Wärmemaximum im Gelb hat, so kann man daraus den Schluß ziehen, daß Wasser die ultrarothen, sowie auch theilweise die rothen Strahlen absorbirt, welche eine wesentlich thermische Wirkung hervordringen; die innere Constitution des Wassers ist derart, daß sich die langsameren Schwingungen nicht ungehindert sortpflanzen können, sondern sich auf die Wassermelküle übertragen, wobei das Wasser selbst sich rasch ers wärmt.

Will man die hellen Strahlen, d. h. diejenigen, benen die raschesten Aetherschwingungen entsprechen, absorbiren laffen, so stellt man in den durch eine Linse hervorge= brachten Lichtkegel ein Glaskaftchen, welches mit der dunkel= braunen Lösung von Sod in Schwefelkohlenstoff gefüllt ift: man fieht alsbann ben Lichtkegel und ben Bereinigungspunkt der Strahlen hinter dem Raftchen nicht mehr; stellt man aber an den Ort, wo der Brennpunkt fein mußte, das vorhin erwähnte Becherglas mit ber Raltemischung, so schmilzt ber Reif sofort ab: die Rodtinktur verschluckt also die hellen Strahlen und läßt wesentlich nur die ultrarothen hindurch. Hat man die Kältemischung mit Tinte schwarz gefärbt, so fieht man einen runden schwarzen Med umgrenzt von dem meifen Reif. Auch Schießbaumwolle entzündet fich im Brennvunkt.

Wenn der Vereinigungspunkt der dunklen Strahlen auf das Auge fällt, so empfindet man auf dem Augenlideine unerträgliche Hitze; läßt man aber die Strahlen durchein seines Loch in einem Kartenblatt in die Pupille fallen, so verspürt man keine Hitze; der Sehnerv wird von der Wärme nicht erregt.

Läßt man den Bereinigungspunkt der dunklen Strahlen auf ein Platinblech fallen, so erhist sich dasselbe bis zur Beißgluth. Durch das Zusammenwirken vieler, wenn auch langsamerer Schwingungen in einem Punkt werden dort die Körpermoleküle so lebhaft erregt, daß sie im Stande sinden Uether in optische Schwingungen zu versehen.

Läft man weifies Licht auf verschiedene Körper fallen. so strahlt es von dem einen in dieser, von dem andern in jener Farbe zurud. Bunachst ift dabei zu berücksichtigen, -daß jeder Körper eigentlich zweierlei Licht zurückgibt; ein Theil bes aufgefallenen Lichtes wird unmittelbar an der Oberfläche reflectirt, ein anderer Theil bringt mehr ober minder tief ins Innere und wird von dort wieder zurück ins Auge gesandt; dieser lettere Theil erleidet gewöhnlich eine Veränderung, indem das weiße Licht nicht als weißes zurückkommt; je nach ber inneren Beschaffenheit ber Körper werben einzelne Schwingungen, welche ber Aether im weißen Licht besitzt, ausgelöscht; der Aether im Innern der Körper kann diese Schwingungen nicht vollziehen und so kommt benn das Licht farbig zurud. Die Farben der Körper find, wie schon früher erwähnt, nicht einfach, sondern aus verichiebenen einfachen Farben (Spectralfarben) zusammengesett. Dag weißes Licht, welches auf einen Körper fällt, theilmeise auch an der äußersten Oberfläche reflectirt wird, geht ichon baraus hervor, daß bei hellem Sonnenschein die Farben der Körper heller erscheinen: das weiße, an der Oberfläche

reflectirte Licht mischt fich mit bem aus den tieferen Schichten kommenden farbigen.

Fällt weißes Licht auf Kreibe, so kommt es als weißes Licht zurück, obwohl bei genauerer Untersuchung dieses weiße Licht nicht vollkommen mit dem aufgefallenen identisch ist; unser Auge ist nicht immer fähig so seine Ruancirungen zu unterscheiden und doch machen wir schon ohne weitere Hilßmittel, unter denen das Prisma obenansteht, die Bemerkung, daß das Weiß des einen Körpers nicht mit dem eines andern einerlei ist.

Fällt farbiges Licht auf einen weißen Körper, so ersscheint er in ber Farbe bes aufgefallenen Lichtes; ber Aether in einem weißen Körper kann eben alle Arten von Schwingsungen annehmen.

Farblos heißt ein Körper, wenn er alle Farben burchsläßt; er unterscheidet sich von einem weißen Körper dadurch, daß die Aethertheilchen nicht blos dis zu einer geringen Tiefe unter der Obersläche, sondern durch die ganze Masse hindurch in Schwingungen von jeder Geschwindigkeit versetzt werden können (weißes Glas, Wasser).

Schwarze Körper, von fräftigem weißem Licht bestrahlt, erscheinen weiß, vorausgeset, daß sie allein vom Auge betrachtet werden. Schwarze Körper restectiren einen Theil des weißen Lichtes an der Obersläche und der andere in den Körper eindringende Theil wird völlig absorbirt. Wenn freilich ein weißer oder farbiger Körper sich daneben befindet und gleichzeitig vom Auge gesehen werden kann, so erscheint der schwarze Körper, da er verhältnißmäßig nur wenig weißes Licht restectirt, dunkler als die andern, welche weißes Licht von der Obersläche und aus dem Innern, oder weißes und farbiges Licht zugleich ins Auge senden.

Ein rother undurchfichtiger Körper ift ein solcher, welcher alle Farben außer Roth absorbirt; fällt weißes Licht auf

ihn, so verschluckt er einen großen Theil der in demselben enthaltenen farbigen Strahlen, Die Strahlen, welche er reflectirt, bestimmen seine Farbe. Die Absorption entsteht burch Uebertragung der Bewegung der Aethertheilchen auf die Körpermolefüle und beruht auf einer Art Resonang. Gerade so wie eine gespannte Saite durch alle Tone, welche fie felbst zu geben vermag, zum Mittonen veranlagt werden fann, ebenso tann auch ein Körpermoleful, vermöge seines eigenthümlichen Bufammenhangs mit den andern Molefülen, burch Aetherschwingungen bon bestimmter Energie, rest. Beschwindigkeit selbst in schwingende Bewegung versetzt werden. Die Körvermoleküle vermindern im Allgemeinen die Geschwindigkeit ber Aetheratome beträchtlich, doch kann es auch vorkommen, daß ein Molekül trot feiner bedeutenden Größe im Berhältniß zu der eines Aetheratoms, wenn es gleichzeitig von vielen Aetheratomen getroffen wird, in fehr lebhafte Er= schütterung verset wird, da, wie schon früher erwähnt, ein Blatinblech durch dunkle Barmeftrahlen bis zur Beifaluth erhitt werden kann. Die Absorption eines Theils der Aetherschwingungen bedeutet also gewöhnlich eine Umsetzung in Wärmeichwingungen.

Wenn schwingender Aether auf Körpermoleküle trifft, ohne seine Bewegung auf diese übertragen zu können, so prallt er ab, er wird reslectirt.

Ein burchsichtiger rother Körper erscheint gewöhnlich sowohl in reflectirten, als im durchgelassenen Lichte roth; er unterscheidet sich von einem undurchsichtigen rothen Körper dadurch, daß im letzteren der Aether nur dis zu einer gewissen seine Ees wegung um die Molecüle herum auf den im Körper entshaltenen Aether in solcher Geschwindigkeit sortzupslanzen vermag, wie sie dem rothen Licht zukommt, während im

ersteren die Aethertheilchen durch den ganzen Körper in solche Schwingungen versetzt werden können.

Fällt blaues Licht auf einen rothen Körper, so absorbirt er basselbe, er erscheint schwarz. Aehnlich verhält es sich mit Körpern, welche andere Farben zeigen. Durchsichtige Körper lassen umsomehr Wärme durch, je mehr sie Roth enthalten; unter einem rothen Glasdach wird es heißer als unter einem blauen. Blaue und violette Gläser lassen dagegen mehr chemisch wirksame Strahlen durch und sind beshalb zur Bedachung von Gewächshäusern geeigneter.

Wir haben bisher, wie dieß auch gewöhnlich eintrifft, angenommen, daß das absorbirte Licht sich in Warme um= fest, d. h. daß die Schwingungen des Aethers sich in Schwingungen ber Moleküle von fo geringer Geschwindigkeit verwandeln, daß Wärme aber tein Licht erzeugt wird. Sollte es aber nicht möglich sein, daß namentlich die fehr raschen Bibrationen, welche dem blauen, violetten und ultravioletten Licht entsprechen, sich auf die Körperatome berart übertragen fonnen, daß dieselben in hinreichend rafche Schwingungen versett werden, um den Aether, welcher fic umgibt, zu leuchtenden Schwingungen anzuregen, wenn diefelben auch etwas langfamer erfolgen, wie biejenigen, burch welche fie hervorgebracht worden find? Von violettem (ober weißem) Licht bestrahlt, murbe ber Körver etwa in blauem, grunem, gelbem ober rothem Licht erscheinen. Auch ift schon à priori anzunehmen, daß die Körvermoleküle nicht durch die ganze Masse, sondern nur bis zu einer gewissen Tiefe unter ber Oberfläche in fo lebhafte Agitation verfett werben konnen, weshalb der Körper nur im reflectirten und nicht im durch= gelaffenen Licht diese Lichterscheinung zeigt.

Diese Vermuthung bestätigt sich vollkommen. Betrachtet man z. B. Petroleum im durchgehenden Licht (indem man es gegen das Licht hält), so erscheint es gelblichgrün; be= trachtet man es aber im reflectirten Licht, so erscheint es namentlich an der Oberfläche bläulich. Chininlösung erscheint im durchgehenden Licht farblos, im reflectirten hellsbläulich. Das (im durchgehenden Licht) gelbe Uranglas reflectirt grünes Licht und der ätherische Auszug getrockneter Pfeffermünzblätter, welcher im durchgelassenen Licht grün ist, erscheint im reflectirten Licht roth.

Man nennt solche Körper bekanntlich fluorescirend, da auch der Flußspath diese Eigenschaft zeigt.

Besonders schön tritt die Fluorescenz hervor, wenn man weiße Sonnenstrahlen mittelst einer Linse concentrirt und den entstehenden Lichtkegel in den Körper einfallen läßt (Fig. 56). Hierbei macht man noch eine Bemerkung, welche

bie Behauptung bestätigt, daß die Erregung der Körpermoleküle nur bis zu einer gewissen Tiefe unter der Obersläche sich fort= pslanzt; der Lichtkegel ist näm= lich an der Stelle, wo er die Obersläche trifft, besonders hell und wird von da an immerschwächer, während doch sonst das Umgekehrte stattsindet und gerade der Bereinigungspunkt



Fig. 56.

der Strahlen am hellsten ist. Läßt man den künstlichen Regenbogen (das Farbenspectrum) im dunklen Zimmer auf einen gewöhnlichen, nicht fluorescirenden Körper fallen, so erscheint er an einzelnen Stellen des Spectrums vollkommen schwarz, an andern erglänzt er genau in der Farbe, welche das Spectrum an dieser Stelle selbst zeigt. Läßt man aber das Spectrum auf ein Papier sallen, welches mit Chininslösung überzogen ist, so verschwindet der rothe Theil des Spectrums völlig, dagegen erglänzt das Papier in den

übrigen Theilen und weit noch ins Ultraviolette hinein mit blaßbläulichem Licht; man sieht daran mit voller Evidenz, daß die rascheren Aetherschwingungen in Schwingungen von etwas geringerer Geschwindigkeit durch die Chininlösung verwandelt werden.

Ein Streifen Uranglas löscht ebenfalls die rothen Strahlen aus, während er die blauen, violetten und ultras violetten Strahlen in grüne umsetzt. Aehnlich ist es bei Stechapfeltinctur.

Blattgrün (ätherischer Auszug von Pfeffermünzblättern) löscht die äußersten rothen Strahlen aus und erglänzt in den übrigen Theilen des Spectrums, namentlich im blauen, violetten und ultravioletten in röthlichbraunem Licht.

Die Aluorescenzerscheinungen werden sehr brillant, wenn man das Spectrum mittelft eines Prisma's aus Quary berstellt. weil dieses namentlich die brechbareren (violetten und ultravioletten) Strahlen hindurchläßt: umgekehrt ift ein Hohlvrisma, welches mit Schwefelkohlenftoff gefüllt ift, nicht zur Berftellung biefer Erscheinungen brauchbar, ba es die ultravioletten Strahlen großentheils absorbirt. Undrerseits wieder find Flammen mit bläulichem Licht, brennendes Magnefium und Aluminium besonders geeignet Aluorescens= erscheinungen hervorzurufen. Merkwürdig und auf den ersten Blid fehr verwunderlich ift dabei, daß mährend Schwefeltoblenftoff die blauen Strahlen mehr wie die andern abforbirt, er beim Brennen vorzugsweise blaue Strahlen aus-Wenn wir uns aber baran errinnern, was man fendet. unter Absorption versteht, so wird man den Rusammenhang unschwer begreifen. Aetherschwingungen werden im Innern eines Rörpers absorbirt, wenn bie Aethertheilchen im Stande find die Rörpermolefule in Schwingungen, wenn auch in viel langsamere (bunkle) zu versetzen; sie übertragen ihre

eigene Bewegung auf die Körpermoleküle und kommen felbst zur Ruhe.

Wenn Körpermolefüle in solche Bewegung kommen, daß fie ben Aether zu Schwingungen anzuregen vermögen, welche bem blauen Licht entsprechen, so stehen die Körpermoleküle mit diesen Aetherschwingungen in Resonanz und können durch bie letteren ihrerseits in Bewegung gesetzt werden. Bewegung ber Körpermolefüle wird meift fo langfam fein. baß (buntle) Barme, aber fein Licht entsteht. Hierauf beruht auch die Umkehrung der Flammensvectra. Glübende feste Körper geben bekanntlich ein continuirliches Spectrum ohne helle und dunkle Linien: glübende Gase, ober in Gasform versette feste Körper bagegen zeigen nur einzelne belle welche bestimmten Stellen des Spectrums ent= Streifen. So gibt 3. B. das Drummond'iche Ralklicht, fprechen. durch ein Prisma zerlegt, ein aus allen Farben bestehendes Spectrum, welches weder dunkle noch helle Streifen zeigt. während der Dampf von brennendem Natrum oder eine Spiritusflamme, auf beren Docht Kochsalz (Chlornatrium) gestreut ift, lediglich einen (oder bei genauer Untersuchung zwei dicht neben einander liegende) helle gelbe Streifen Läft man nun das Drummond'iche Licht durch liefert. eine matte Rochfalzflamme ftrahlen. fo fieht man im Spectrum bes Ralklichts einen bunklen Streifen im Belb, genau da, wo die Rochsalzflamme für sich einen hellen Streifen erzeugt haben würde. Die Rochsalzflamme würde an sich bas Gelb im Spectrum bes Kalklichts verstärken, wenn sie nicht mehr bon dem gelben Licht bes glühenden Ralkes absorbirte, resp. in dunkle Wärmeschwingungen verwandelte, als sie felbst gelbes Licht ausstrahlt.

Diese Verdunkelung des Gelb durch die gelbe Kochsalz= flamme tritt aber nur hervor, wenn sie selbst matt brennt, das Kalklicht aber sehr intensiv ist. Die dunklen Streifen im Spectrum des Sonnenlichts (Frauenhofer'sche Linien) rühren daher, daß der weißzglühende Sonnenkörper, welcher für sich ein continuirliches Spectrum geben würde, seine Strahlen durch glühende Gase schiedt, welche den Sonnenkörper umgeben und die für sich einzelne fardige Streisen erzeugen. Indem die Gase (wie z. B. Chlornatriumdämpse) selbst nur wenig fardiges (etwa gelbes) Licht ausstrahlen und verhältnißmäßig mehr von derselben Farbe aus dem Licht der Sonne absorbiren, werden die betreffenden Stellen im Sonnenspectrum verdunkelt.

Es ist klar, daß man auf diese Art im Stande ist aus den Frauenhofer'schen Linien zu bestimmen, welche Stoffe die Sonne in Dampfform umgeben.

Eine der Fluorescenz verwandte Erscheinung ist die namentlich auf Infolation beruhende Phosphorescenz. Werden manche Körper den Sonnenstrahlen ausgesett, so leuchten fie, ins Dunkle gebracht, noch kurze Zeit fort. Diese Gigen= schaft zeigen g. B. Diamant, Fluffpath, und beffer noch die fünstlichen Leuchtsteine, welche aus den Berbindungen bes Schwefels mit Calcium, Barium und Strontium bestehen. Untersucht man das von folden Körpern im Dunkeln ausftrahlende Licht mit Silfe des Brisma's, so zeigt sich, daß es eine geringere Brechbarkeit hat als dasjenige, welches die Phosphorescenz hervorgerufen. Läft man ultraviolette Strahlen (des Sonnenspectrums) auf ein mit Schwefelbarium bestrichenes Papier fallen, so leuchtet es, ins Dunkle gebracht, noch turze Beit mit gelbem Licht fort. Der ganze sichtbare Theil des Spectrums aber bringt feine Phosphorescenz Die Phosphorescenz ift also eine Fluorescenz. welche noch einige Beit nach bem Beftrahlen fortbauert.

Was wir im Vorstehenden von der Reslexion, Absorption und Durchlaßbarkeit des Lichtes gesagt, gilt in ähnlicher Weise für die Wärme. Es gibt, wie schon früher bemerkt, Körper, welche die Wärme aller Wärmequellen (Lampe, glühende Platinspirale, erhittes Messingblech) gleich gut absorbiren; diese sind thermisch schwarz (Kienruß); andere reslectiren die Wärme jeder beliedigen Wärmequelle in gleischem Maß (Metalle); diese sind, vom optischen Standpunkt betrachtet, den weißen Körpern zu vergleichen; wieder andere lassen von allen Wärmequellen gleichviel Wärme durch (Steinsalz); man könnte sie thermisch farblos nennen. Die von Metallen reslectirte und von Steinsalz durchgelassene Wärme hat außerdem keine Veränderung erlitten, sie ist (im Wesentslichen) noch ebenso wie die direct von der Wärmequelle außegestrahlte.

Dagegen gibt es Körper, welche die Barmeftrahlen ge= wiffer Barmequellen beffer reflectiren, refp. durchlaffen, wie die anderer: sie absorbiren Barmestrahlen von gewissen Wellenlängen und man könnte sie beshalb thermisch farbig Bugleich erfieht man hieraus. bak bie Warme= nennen. quellen felbst nicht einerlei Strahlen aussenden; es gibt gemiffermaken Barmequellen bon verschiedener Karbe. Sit Wärme von einer bestimmten Quelle durch einen Körper, 3. B. durch ein Stud Spiegelglas gegangen, wobei von der ursprünglichen Bärmemenge ein ansehnlicher Theil reflectirt und absorbirt worden ift, so läft eine zweite Spiegelglas= platte fast alles von der ersten kommende durch, ähnlich wie weißes Licht von einem blauen Glas nur zum Theil durch= gelaffen wird (nämlich nur bas im Beiß enthaltene Blau), während das von dem blauen Glas durchgelaffene Licht burch ein zweites blaues Glas ohne besonderen Verluft hin= durchgeht.

Wenn aber Wärmestrahlen, welche durch eine Glasplatte gegangen sind, auf eine Alaunplatte fallen, so werden sie gänzlich absorbirt, während die lettere alle Strahlen durch= läßt, welche borber durch eine Citronsaureplatte gegangen waren. Alaun und Citronfäure haben thermisch dieselbe Farbe; Alaun und Glas aber sind von total verschiedener thermischer Färbung.

Gang besonders bemerkenswerth ist noch, daß die Wärmestrahlen, welche die sichtbaren Theile des Farben= ivectrums enthalten, von allen farblosen burchsichtigen Rörvern (Baffer, Glas, Steinfalz) gleich vollständig durch= gelaffen werden (für die dunklen Wärmestrahlen, sowie für die Gefammtheit ber Strahlen eines leuchtenden Rörvers, weil diese ein Gemisch aus hellen und dunklen zugleich find, gilt dieß nicht). Hieraus läft fich schließen, daß Licht und Barme von gleicher Brechbarkeit, also an ber= selben Stelle bes Spectrums, identisch find; d. h. man hat innerhalb bes fichtbaren Spectrums Aetherschwingungen von verschiedenen Geschwindigkeiten, welche sowohl ben Sehnerv, als auch die Gefühlsnerven in Bewegung zu feten im Stande find; je nach den Wirkungen, welche fie hervorbrin= gen, führen fie ben Namen Licht= oder Barmeschwingungen. Ein Körper, welcher diese Aetherschwingungen durchläßt. hat damit zugleich Licht= und Wärmestrahlen durchgelaffen: beides ift dasselbe; es äußert sich nur in verschiedener Beise. ie nach dem Körver, mit dem es zusammentrifft. Im All= gemeinen jedoch ift zu bemerten, daß die hellen Strahlen, alfo bie rascheren Schwingungen die Thermostope und überhaupt die Moleküle der Körper nicht so leicht in Bewegung zu setzen im Stande find, als die dunklen (bie langsameren Schwingungen); fie find beffer geeignet ben Sehnerven zu erregen und beshalb ift ber Name "Lichtstrahlen" für fie wohlgeeignet.

Nach Allem, was bisher über Licht und Wärme gesagt worden, wird es kaum noch nöthig sein, besonders darauf hinzuweisen, daß das Gesetz von der Erhaltung der Energie auch hier sich vollständig bewährt; es können Utherschwin= gungen von bestimmter Geschwindigkeit sich in andere von größerer oder geringerer Geschwindigkeit umsetzen; niemals aber geht irgend etwas verloren; der scheinbare Verlust bei der Absorption des Lichts bedeutet lediglich eine Umsetzung rascherer Schwingungen in langsamere, resp. eine Verwandlung von Licht in (dunkle) Wärme, oder von Aetherschwingungen in Schwingungen der Moleküle.

Die Verwandlung von Licht in Erscheinungen anderer Art und umgekehrt haben wir an verschiedenen Stellen ichon ber Hauptsache nach erörtert; daß durch mechanische Arbeit (Reibung) die Molekule ber Korper gunächst in folche Bewegung gerathen, daß sie den umgebenden Aether in bunkle Bärmeschwingungen und bei ftarkerer Bewegung in Licht= schwingungen, verbunden mit Barme- und chemischen Birfungen, verwandeln ift so bekannt, daß hierüber nichts Bei= teres zu sagen nöthig ift. Sbenso ift bei Erörterung ber Absorption von der Umwandlung der (hellen) Aetherschwin= gungen in Schwingungen der Molekule vielfach die Rede gewesen; Licht kann sich auch in äußere Bewegung verwan= beln, indem es freilich vorher in Wärmebewegung der Körper= moleküle übergegangen ist; wirksamer sind übrigens mehr die dunklen Aetherschwingungen, denen eine größere Wellen= länge zukommt; die dunklen Aetherschwingungen von kleinerer Wellenlänge können in anderer Beife ebenfalls äußere Be= wegung hervorbringen, indem sie zunächst chemische Ber= setzung veranlassen. Fällt Sonnenlicht auf ein Gemenge von Chlor und Wafferstoff, so entsteht eine heftige Explosion und in Folge davon äußere Bewegung (Bertrümmerung des Gefäßes). Die ultravioletten Strahlen des Spectrums bringen dasselbe hervor; ebenso noch die dunkelblauen und violetten, nicht mehr aber der grüne und rothe Theil. Neuerdings hat Crookes einen Apparat conftruirt, bei welchem nach feiner Meinung direct durch Licht Bewegung eines Flügel= rades erzeugt werden soll; es ist dieß das vielbesprochene, aber noch nicht genügend untersuchte Radiometer (Fig. 57). In einem mittelst der Quecksilberluftpumpe auf den äußersten Grad der Verdünnung gebrachten Glasgefäß schwebt auf einer Spize ein Keines Glashütchen, an welchem 4 Arme angesbracht sind, welche an ihrem Ende viereckige Glimmerblätt=



Fig. 57.

chen tragen; die Blättchen find auf der einen Seite alle nach derfelben Richtung hin mit Kienruß geschwärzt. Im zerstreuten Tageslicht bewegt sich das Radiometer nur wenig; fällt aber directes Sonnenlicht oder Licht von einer Kerze barauf, so beginnt es rasch zu rotiren und zwar in bem Sinne, als ob die schwarzen Flächen von den Lichtstrahlen abgestoßen würden. Eine Bunsen'sche Lampe, wenn sie durch Abhaltung der Luft hell brennt, bringt eine größere Wirkung hervor, als wenn sie dei Luftzutritt dunkel brennt, obwohl sie im letzteren Fall heißer ist. Sine Wasserschicht, welche sich zwischen dem Apparat und der Lichtquelle besindet, verzögert die Rotation sosort, oder hebt sie ganz auf. Schwarzes Glas dagegen hemmt die Rotation nicht viel. Sbenso rotirt der Apparat mit großer Lebhaftigkeit, wenn man ein Gefäß, welches mit einer Lösung von Jod in Schweselschlenstoff gefüllt ist, zwischen die Kerze und das Radiometer stellt.

Es ist nothwendig, um diese Erscheinung, soweit dieß überhaupt dis jest möglich ift, zu erklären, erst noch einiger Versuche Erwähnung zu thun, welche das Verhältniß von Licht und Wärme, und namentlich auch den Unterschied zwischen der dunklen Wärme, je nachdem sie von dunklen oder hellleuchtenden Körpern ausgeht, eingehender, als dieß in dem früher Gesagten geschehen ist, klar zu stellen.

Einerlei ob ein Körper, z. B. ein Platindraht bis zum Leuchten erhitt ift oder nicht, so sind es doch nur die dunklen von ihm ausgehenden Strahlen, welche wesentlich Wärme verbreiten. Doch aber wirkt ein weißglühender Platindraht ungefähr 440 mal stärker erwärmend als ein auf nur 100° erhitter; man kann dieß mit Hise der Thermosäule untersuchen, wenn man vor dieselbe das eine Mal eine Lösung von Jod in Schwefelkohlenstoff stellt, welche bekanntlich die Wärme absolut durchläßt, aber selbst für electrisches und Sonnenlicht vollständig undurchlässig ist, und das andere Mal ein Gefäß mit dem farblosen und höchst durchsichtigen Schwefelkohlenstoff; der letztere läßt kaum mehr Wärme durch als die dunkle Lösung; je heißer freilich

bie Lichtquelle ist, um so größer ist der Unterschied zwischen biesen Wärmemengen; beim electirschen beträgt die durch die leuchtenden Strahlen hervorgebrachte Wärme etwa 1/10 von der durch die dunklen Strahlen erzeugten.

Woher kommt nun aber die enorme Verstärkung der Wärmewirkung, wenn die Körper hellleuchtend sind? Dieß hat seinen Grund in Folgendem: Bei einem sehr heißen Körper sind die Moleküle in der lebhastesten Bewegung und wenn auch die Vibrationsgeschwindigkeit der dunklen Wärmestrahlen dieselbe bleibt, so wird doch durch die höhere Temperatur die Beite der Oscillationen enorm vergrößert. Eine und dieselbe Saite gibt stess denselben Ton, sie macht stess dieselbe Zahl von Schwingungen, einerlei ob sie schwach oder stark angestrichen wird; in dem einen Fall aber wird der Ton seise und die Oscillationen sind von sehr geringer Umplitude; sie sind deshalb auch nicht im Stande die Luft und das Trommelsell in lebhaste Bewegung zu sehen; im andern Fall aber sind die Oscillationen weit und bringen die Luft und das Trommelsell in lebhaste Bewegung.

Der Zuwachs an Wärme, ben die hellen Strahlen eines leuchtenden Körpers liefern, ist es also nicht, welcher die enorme Berstärkung der Wärmewirkung hervorbringt, die ein heißer Körper gegenüber einem kühleren, dunklen besitzt, sondern es ist wesentlich die mit der steigenden Temperatur vergrößerte Oscillationsamplitude der dunklen Strahlen. Unser Sehnerv ist außerordentlich empfindlich im Vergleich mit den Gefühlsnerven und unsern Thermostopen; eine Kerze wird von sehr großer Ferne her gesehen, ohne daß wir im Geringsten etwas von Wärme verspüren, obwohl trockene Luft die Wärme außerordentlich gut durchläßt und die Menge der hellen Strahlen bei einer Kerze kaum 5% von der Gesammtheit aller außgesandten Strahlen

beträgt. Der Mond verbreitet noch ein namhaftes Licht, aber selbst durch die seinsten Apparate hat man kaum nachweisen können, daß der Mond auch Wärmestrahlen ausschiekt; es hat dieß schwerlich seinen Grund darin, daß der Mond von den auffallenden Sonnenstrahlen die dunklen sast total verschluckt, oder daß die Atmospäre dieselben absorbirt; die Menge der vom Mond herkommenden Strahlen ist überhaupt (im Vergleich zu den von der Sonne ausgehenden) sehr gering, die Lichtstrahlen reichen noch hin den Sehnerven in Bewegung zu sehen; die Wärmestrahlen aber können auf unsere verhältnißmäßig groben Thermoskope und unser Gefühl kaum mehr einwirken.

Bas nun das Radiometer angeht, so wird dasselbe jedenfalls nicht, wie Crookes meint, durch eine "abstoßende Rraft" der Lichtstrahlen, sondern durch die dunklen Barmeftrahlen. d. h. von folden dunklen Bärmestrahlen in Bewegung gesett, die von sehr heiken Körvern ausgehen; das zerstreute Tageslicht ist dazu nicht im Stande und zwar nicht beshalb, weil bas "Licht" fehlt, sondern weil die dunklen Strahlen eine zu geringe Oscillationsamplitude besiten und weil die Menge der auffallenden Wärmestrahlen zu gering Daß eine hellbrennende Bunfen'iche Lamve beffer als eine dunkle wirkt, hat in Folgendem seinen Grund. In der hellen Flamme find mehr glühende Kohlentheilchen, welche gut die Barme ausstrahlen, weshalb auch eine folche Flamme beffer auf die Thermofäule wirkt, als die dunkle, wesentlich schlecht strahlende Gastheilchen enthaltende. Ift ein Körper freilich in unmittelbarer Berührung mit der letteren, so wird er heißer; weil dieselbe mehr Warme besitt, die sie aber schlecht ausstrahlt. Die Wasserstoffslamme, namentlich wenn sie im reinen Sauerstoff brennt, bringt bei unmittel= barer Berührung eine enorme Erhitung hervor und doch wirkt fie weniger ftark auf die Thermofaule, als eine hell=

leuchtende Gasflamme, welche wegen der in ihr enthaltenen Rohlentheilchen besser ausstrahlt.

Wäre das Radiometer absolut leer, so würde schwer=
- lich eine Bewegung eintreten; da aber immer noch etwas Luft in dem Glase ist, so entstehen, wie Neesen gezeigt hat, mit Rücksicht zugleich auf die verschiedene Wärme= Absorptionsfähigkeit der berußten und nichtberußten Seiten der Glimmerblättchen, Luftströmungen, welche die Bewegung veranlassen. Auf weitere Einzelheiten dieser zum Theil noch nicht hinreichend ersorschieden Erscheinung wollen wir uns hier nicht einlassen.

Was nun die magnetischen und electrischen Wirkungen angeht, so werden dieselben eher durch die langsameren (Wärme=) als durch die schnelleren (Licht=) Schwingungen hervorgebracht. Wir werden diese Verwandlungen dei Besprechung der magnetischen und electrischen Erscheinungen ausführlicher erörtern und bemerken nur noch, daß die magnetissirende Wirkung, welche das violette und ultraviolette Licht nach den Angaben der Lady Sommerset auf eine Stahlenabel hervorbringen soll, von anderer Seite in Zweisel gezogen worden ist.

## X. Electricität und Magnetismus.

1. Electricität durch mechanische Arbeit.

Ein Gebiet von wunderbarer Fülle der Erscheinungen, welche in alle Theile der Physik hereinspielen und auch wegen ihrer praktischen Verwerthbarkeit ein hohes Interesse erregen, ist das Gebiet der electrischen und magnetischen Erscheinungen.

Leider aber ift kein Theil ber Phyfik in theoretischer Beziehung in so tiefes Dunkel gehüllt, als gerade biefer,

trozdem die namhaftesten Forscher zahllose Versuche nach allen Richtungen hin gemacht haben, um die eigenthümlichen Bewegungen zu erkunden, auf denen die magnetischen und electrischen Erscheinungen beruhen. Wir werden und dese halb auch wesentlich auf die Thatsachen beschränken, die Umseharkeit der verschiedenen "Naturkräste" in Electricität und Magnetismus sowie umgekehrt erörtern und namentlich nachweisen, daß das Geset der Erhaltung der Energie bei den Berwandlungen überall eingehalten wird; die verschies denen Theorien aber, welche über daß Wesen der Electricität und des Magnetismus ausgestellt worden sind, werden wir, da es sich namentlich in einem populären Werke nicht geziemt allzuviel Hypothesen vorzubringen, nur kurz berühren.

Zuerst nun wird es unsere Aufgabe sein die versschiedenen Methoden zu behandeln, wie Electricität und Magnetismus hervorgerusen werden kann.

Die älteste und gewöhnlichste Art der Electricitäts= erregung besteht in mechanischer Bewegung. Sierauf beruhen die einfachsten und bekanntesten electrischen Erscheinungen: Electrifirung einer Glas= ober Harzstange, Glasscheibe (Electrifirmafdine) durch Reibung, sowie einer Barg- ober Hartgummiplatte (Electrophor) durch Schlagen mit einem Ruchsschwanz. Der Umstand, daß dabei weder der Reiber noch das Reibzeug eine stoffliche Beränderung oder Ab= nukung, welche mit der Electricitätserregung felbst in Begiehung stände, erfahren, sowie die auffallende Erscheinung. baß man ohne Ende Electricität hervorrufen fann, beweifen hinlänglich, daß die Electricität tein Stoff ift; es tann bemnach tein Zweifel darüber bestehen, daß die Electricität auf Bewegung der Körper= ober der Aethermolefüle ober beider zugleich beruhe. Das Einzige, mas bei der Electri= firung durch Reibung verbraucht wird, ist mechansiche Arbeit

(kinetische Energie) und es ist deshalb anzunehmen, daß diese äußerlich sichtbare Bewegung sich in eine innere, unsichtbare der kleinsten Theilchen verwandele. Auch die gewöhnliche Art des Magnetisirens eines Stahlstabs durch Streichen mit einem Magneten, wobei ebenfalls die Stäbe keine stoffliche Beränderung ersahren, nicht an Gewicht zu- oder abnehmen und auch der erregende Magnet nichts an seiner ursprüngslichen Kraft verliert, ja eher noch gewinnt, muß auf den Gedanken sühren, daß äußere sichtbare Bewegung in innere unsichtbare sich umsehe.

Gerade so ist es mit der Electricität, welche durch Druck hervorgerusen wird: Drückt man eine Metallplatte (an einem Harzgriff gehalten) auf ein Stück Wachstaffet, so wird die Platte negativ und der Taffet positiv electrisch; ein Stück Kalkspath, zwischen den Fingern gedrückt, wird positiv und behält diese seine Electricität Stunden, ja Tage lang bei.

Auch electrische Ströme kann man auf diese Art erzeugen: Stellt man zwei durch einen Schließungsdraht verzbundene Platinplatten in eine Flüssigkeit, so nimmt man keine Electricität wahr; drückt man aber die eine mit den Fingern, oder schüttelt sie nur, so entsteht sosort ein galvanischer Strom. Auch hier kann es nur die äußere Bewegung, die mechanische Arbeit beim Drücken oder Schütteln sein, welche eine innere Bewegung, die sich als "Electricität" charakterisirt, hervorruft.

Diesen einfachen Erscheinungen fügen wir noch einige hinzu, welche ebenfalls auf Electristrung durch mechanische Arbeit beruhen, aber schon etwas weniger leicht faßbar sind.

Bekanntlich kann ein electrischer Körper nicht blos bei unmittelbarer Berührung (durch Mittheilung), sondern auch von der Ferne her (durch Bertheilung) einen andern Körper electrisch machen. Im ersteren Fall geht, wenn beide Körper aute Leiter find, ein Theil der Electricität von dem electrischen auf den unelectrischen Sorver über: ist aber der electrifche Körper ein schlechter, der unelectrische ein auter Leiter, so tritt, gerade wie bei der Wirkung in die Ferne. eine "Bertheilung" ein. Ift der unelectrische Körper ein schlechter Leiter, so hält es schwer ihn durch Bertheilung (ia felbst auch durch Mittheilung) electrisch zu machen. Die ungleichnamige Electricität wird in dem Leiter an bas bem electrischen Körper zunächstliegende Ende herbeigezogen und bie gleichnamige nach dem entfernten Ende hin abgeftoßen. Die Grenze zwischen auten und ichlechten Leitern ift übrigens schwer zu ziehen und aukerdem läkt sich nachweisen, bak felbst in schlechten Leitern durch hinreichend fräftig electrische Körper eine Bertheilung hervorgerufen werden fann. Wirft ein electrischer Körper auf ein Back Glimmerblättchen, so wird iedes derfelben electrifirt; ift z. B. der Körper positiv elec= trifch, fo wird die demfelben zugewandte Seite der einzelnen Glimmerblätten negativ, die abgewandte positiv, es tritt ein Auftand ein, ähnlich wie er bei einem Magneten stattfindet; wären die Glimmerblättchen gute Leiter, so würde alle positive Electricität sich wesentlich an dem einen und alle negative an dem andern Ende ansammeln; jedenfalls aber barf angenommen werden, daß ein electrischer Körper auf seine ganze Umgebung und wenn sie auch aus Nichtleitern bestände, elektrisirend einwirkt und dadurch eine Wirkung in die Ferne ausübt. Deutlich erkennbar ift diese Einwirkung freilich nur bei guten Leitern, weil bei ihnen größere Mengen Electricität an den Enden fich anhäufen, mahrend fie bei ben schlechten Leitern auf die einzelnen Schichten fich ver= theilt und so leicht übersehen wird. Bei Salbleitern werden wahrscheinlich beibe Auftande in gewissem Make gleichzeitig eintreten, eine schichtenmäßige Bertheilung und eine Art Strömung bom einen Ende gum andern.

Denkt man sich einen (positiv) elektrischen Körper um= geben von unelektrischen, die guten Leiter jedoch so weit von ihm entsernt, daß keine directe Mitheilung von Electricität, sondern nur Bertheilung eintreten kann, so bildet sich bald zwischen dem electrischen und den ursprünglich unelectrisch gewesenen, durch den ersteren aber nunmehr electrisirten Körpern ein Gleichgewichtszustand der electrischen "Spannungen" auf Grund des Gesetzes an der gleichen Wirkung und Gegenwirkung heraus.

Aendert man nun die Lage eines ober mehrer dieser Rörper gegen einander, so entsteht ein neuer Bleichgewichts= auftand; die Stärke der Electrifirung der einzelnen Rörper verändert fich. Steht 3. B. einem positiv electrischen Körper ein auter Leiter gegenüber. so tritt in demselben eine elec= trische Vertheilung ein, welche sich verstärkt, wenn der Leiter bem electrischen Rörper genähert wird. Entziehe ich nun bem Leiter seine positive (abgestoßene) Electricität, so entsteht ein neuer Gleichgewichtszustand; entferne ich ben Leiter wieder, so tann man ihm jett auch einen großen Theil seiner negativen Electricität entziehen; durch abermaliges Annähern und Entfernen läßt fich dasselbe Spiel beliebig oft wiederholen. ohne daß der ursprünglich electrische Körver etwas von seiner Electricität zu verlieren braucht. Die freie Electricität, welche auf diese Weise in unendlicher Menge erzeugt werden fann, ohne daß der, ursprünglich electrische Körper etwas von seiner Electricität verliert, wird durch Berwandlung der Arbeit in Electricität (unter dem Ginfluß der ursprung= lichen Electricitätsquelle) hervorgerufen. Schon Mager in Beilbronn hat in seinen erften Abhandlungen in den vierziger Jahren barauf hingewiesen, daß die große Menge Electricität, welche man aus einem Electrophor durch wiederholtes Annähern und Entfernen bes Metallbedels ziehen fann, nur burch die Umfetung der beim Beben und Senten bes Glectrophordecels verrichteten Arbeit erzielt wird. Man hat es hier mit potentieller Energie — Energie der Lage zu thun. Worin sich eine geleistetete Arbeit umsehen kann, hängt von den Umständen ab; sie kann sich, wie z. B. beim Heben eines Gewichts und nachherigem Wiederherabsinkenlassen, unter dem Einsluß der Schwerkraft in mechanische Arbeit zurückverwandeln, oder, wie dieß bei der Reibung eintritt, in Wärme und Electricität, oder in dem oden erläuterten Fall unter dem Einsluß eines electrischen Körpers (ohne Reibung 2c.) in Electricität umsehen. Auf dieser Verwandelung von Arbeit in Electricität beruhen einige höchst wichtige und interessante Apparate: die Holzische Insluenzelecstristrmaschine und der Inductor von Siemens (Maschine von Wild, Ladd und Gramme).

Die Electrifirmaschine von Sola (Fig. 58) besteht be= fanntlich aus zwei Glasscheiben, von denen die eine fest, die andere (durch Kurbel und Rad) beweglich ist. Die feste Scheibe hat zwei Ausschnitte, an welche Rapierstreifen mit Bavierspiten befestigt find. Der beweglichen Scheibe steben gerade da, wolfich an der festen Scheibe die Bapierspipen befinden, zwei Saugkamme co gegenüber, welche mit den Conductoren DE, DE in Berbindung stehen. Wird nun bem einen Papierbeleg eine, wenn auch noch so geringe Menge Electricität zugetheilt und die bewegliche Scheibe gedreht, so schlagen alsbald zwischen den Knöpfen E, E der Conductoren fraftige, mehrere Boll lange Funten über. Wie man fich auch im Gingelnen die Wirkungsweise ber Maschine erklären mag, so ist boch bieß gewiß, daß die Entstehung einer so erstaunlichen Menge von Electricität in letter Instanz auf der Umwandlung der Arbeit des Drehens der beweglichen Scheibe unter dem Ginfluß der Spur bon Electricität auf ber festen Scheibe in Electricität beruht. Steht Die Scheibe ftill, fo hört die Wirkung auf, tann aber felbft

nach längerer Zeit in wenigen Secunden wieder erzielt werden, wenn sich auch nur eine Spur von Electricität noch auf den Papierbelegen befindet. Ist das Papierbeleg nicht electrisch und man dreht die Scheiben, so empfindet man nur einen geringen Widerstand und außerdem werden die Zapfenlager heiß — es setzt sich die Arbeit in Wärme um.



Fig. 58.

Ist aber das Papierbeleg electrisch, so empfindet man beim Drehen einen bedeutenden Widerstand; es wird Electricität und weniger Wärme erzeugt.

Die Wirkungsweise der Maschine beruht auf einer immerwährenden Vertheilung; man hat es gewissermaßen mit einem ständigwirkenden Electrophor zu thun.

#### 1. Electricität durch mechanische Arbeit.

Wenn man eine Drahtrolle einer anbern, in ber ein electrischer Strom kreist, nähert ober von ihr entsernt, so entsteht jedesmal ein Strom in derselben (Inductionsestrom), aber nur so lange als die Annäherung, resp. die Entsernung andauert. Nicht minder kann man einen galvanischen Strom dadurch hervorrusen, daß man einen Magnetstad in eine Drahtrolle einsenkt oder aus derselben herausenimmt.

In regelrechter Folge entstehen biese Inductionsströme badurch, daß man zwei Drahtrollen vor dem Bolen eines Sufeisenmagneten ständig umdreht, wobei sich jede Rolle ab= wechselnd einem Bole nähert und wieder von ihm entfernt. in Folge beffen immerwährend Inductionsströme erzeugt werden. Besteht nun bas Sufeisen aus fehr weichem Gifen. fo entstehen zunächft in den Rollen beim Dreben fehr schwache Ströme, wenn das Sufeisen schwach magnetisch ift; diese Ströme wirken aber auf bas Sufeifen gurud und verftarten ben Magnetismus besselben, ber nun wiederum in ben Rollen fräftigere Strome inducirt 2c. In wenigen Augen= bliden hat sich alsbann bei raschem Drehen durch die gegen= feitige Ginwirfung bon Strom und Magnet auf einander eine folche Steigerung herausgebilbet, daß die Strome die fraftigften Wirkungen berborgubringen im Stande find. Bierauf beruht ber Inductor bon Siemens, sowie die Mafchine von Wild, Gramme und Ladd.

(Bei der Insluenzmaschine findet eine ähnliche Steigerung zwischen der Electricität der Papierbelege und der drehbaren Scheibe statt.)

Daß man übrigens auch umgekehrt Electricität in mechanische Bewegung umsehen kann, ist so allbekannt, daß wir uns hierüber sehr kurz sassen können: Jeder kennt die Anziehungen und Abstohungen, welche electrische Körper sowohl electrischen als unelectrischen Körpern gegenüber hervorbringen können; jeder kennt die electromagnetischen Maschinen, bei welchen mechanische Arbeit durch den galvanischen Strom geleistet wird. Leider aber ist es dis jetzt
noch nicht gelungen, das mechanische Aequivalent der Electricität aufzusinden, d. h. zu bestimmen, welche Wenge
Electricität einem bestimmten Arbeitsquantum entspricht;
es entstehen dei der Berwandlung von Electricität in mechanische Arbeit noch gar manche andere Erscheinungen, wie
Wärme, Licht 20., so daß es noch nicht möglich gewesen ist,
die einzelnen Arbeitsmengen gesondert zu bestimmen.

Nebrigens wird sich im Folgenden noch mehrfach Ge= legenheit finden, Beispiele von der Umsetharkeit der Elec= tricität und der mechanischen Arbeit in einander anzuführen.

### 2. Electricität burch Barme, Schall und Licht.

Da die Wärme, wie- wir früher dargelegt haben, eben= falls auf Bewegung beruht, so muß es möglich sein, auch Wärme in Electricität und umgekehrt zu verwandeln; und in der That lassen sich zahlreiche Erscheinungen aufführen, welche die Verwandlung der einen dieser beiden "Natur= kräfte" in die andere deutlich erkennen lassen.

Erwärmt man einen Turmalinkrystall, so wird er an bem einen Ende seiner krystallographischen Hauptachse positiv, an dem andern negativ electrisch; er hat zwei electrische Pole, ähnlich wie ein Magnet zwei magnetische Pole besitzt. Zerbricht man den Turmalin, während er electrisch ist, in der Mitte, so hat jedes Stück wieder zwei electrische Pole, genau so wie die Stücke eines zerbrochenen Magneten wieder je zwei Pole besitzen.

Ganz besonders in theoretischer Beziehung beachtens= werth ist bei der Electrisirung des Turmalins der Umstand, daß der Arystall sich nicht electrisch zeigt, wenn er gleich= mäßig über die ganze Länge auf derfelben Temperatur er= halten wird: die Electrifirung tritt nur so lange deutlich hervor, als die Temperatur noch im Steigen begriffen ift; finkt die Temperatur, so kehren sich die electrischen Bole all= mälig um: - die Enden ber Sauvtachse find nicht symmetrisch geformt: möglich, daß die Leitungsfähigkeit für Wärme (und Electricität) vom einen Bol nach dem andern verschieden ift. Ein schlechter Leiter ber Electricität ift ber Turmalin jeden= falls, benn fonst wären berartige polare Erscheinungen un= möglich; wenigstens würden dieselben nur äußerst turze Beit andauern konnen, indem die zwei Electricitäten, die positive und die negative, um zunächst die gewöhnliche Theorie in Geltung zu laffen, fich mit einander fofort ausgleichen würden. Beim Erwärmen bes Turmalins treten aber nicht blos solche polare (statische) Erscheinungen, sondern auch galvanische Ströme auf. zum Beweis. daß ber Kryftall wenigstens einigermaßen auch eine strömende Bewegung zuläßt.

Auch andere (schlechtleitende, an den Enden der Achse unsymmetrische) Krystalle, wie Boracit, Quarz, Schwerspath, Topas, Titanit 2c. zeigen dasselbe Verhalten.

Die Bewegung der Moleküle, auf der die Wärmeerscheinungen beruhen, verwandeln sich, in Folge der eigenthümlichen inneren Structur, welche wahrscheinlich eine Ubnahme der Leitungsfähigkeit vom einen Ende der Hauptachse nach dem andern hin bedingt, theilweise in eine Bewegung anderer Art, in eine solche, auf der die electrischen Erscheinungen beruhen.

Daß eine Aenderung in der inneren Structur vom einen Ende der Hauptachse nach dem andern hin für die Entstehung der Electricität maßgebend ist, beweist der Umstand, daß ein Aupferdraht, dessen Enden mit den Polen eines Galvanometers verbunden sind, wenn er an irgend

einer Stelle erhipt wird, gemeiniglich keine Spur von Electricität zeigt, daß aber solche sofort auftritt, wenn man an irgend einer Stelle die Dichtigkeit des Kupferdrahts versändert, z. B. einen Knoten in denfelben macht und in der Nähe dieser Stelle erhipt. Ebenso werden Thermoströme erhalten, wenn man die eine Hälfte eines harten Drahtes durch Ausglühen weich macht und nach dem Erkalten die Stelle erhipt, wo die weiche und die harte Hälfte zusammensstoßen; der Strom geht dabei gemeiniglich, jedoch nicht ausnahmslos durch die erhipte Stelle vom weichen zum harten Theil über. Nicht minder lassen sich Thermoströme hervorrusen, wenn man die eine Hälfte eines Drahtes durch Gewichte stark anspannt, oder dreht (tordirt), oder seitlich preßt.

Auch dadurch, daß man zwei verschiedene Metalle an einander löthet und in der Rähe einer Löthstelle erhipt, bildet sich eine electrische Bewegung.

Ein einfacher Apparat, welcher diese Erscheinung zeigt, ist in Fig. 59 abgebildet: An einen Wismuthstab ist ein Kupferbügel so angelöthet, daß das Ganze ein Viereck bildet; im Innern desselben spielt auf einer Spize eine Magnet=nadel; stellt man den Apparat in den magnetischen Meri=dian, d. h. in die Richtung von Süd nach Nord, so daß die Nadel sich ganz innerhalb des Vierecks befindet, so fängt dieselbe an, sich zu drehen, sobald die eine Löthstelle erhitzt wird — ein in der Nähe einer Magnetnadel vorübergehen=der electrischer Strom ist bekanntlich im Stande die Nadel um so mehr aus ihrer Richtung abzulenken, je stärker er ist.

Hätte man die Löthstelle nicht. erhitt, sondern durch Gis abgefühlt, so hätte die Nadel nach der andern Seite hin ausgeschlagen, es wäre also ein Strom in entgegengesetzter Richtung entstanden.



Fig. 59.



Man kann die Wirkung bedeutend verstärken, wenn man eine ganze Anzahl von Wismuth= und Antimonstädchen zusammenlöthet und in eine Messinghülse A (Fig. 60) einschließt (Thermosäule); werden die Enden des letzten Wissmuth= und Antimonstädchens durch Drähte mit den Umwindungen des allbekannten Multiplicators B verdunden, so schlägt die Nadel sofort aus, wenn man auch nur die Hand in die Nähe der einen Seite der Thermosäule bringt. Der "Thermomultiplicator" ist das feinste Thermometer und dient dazu die geringsten Temperaturdisserenzen nachzuweisen (Untersuchungen über die strahlende Wärme 2c.).

Ueber electrische Bewegungen, welche durch den Schall hervorgerusen werden, hat man noch keine bemerkenswerthen Daten gewonnen; auch das Licht ruft nur indirect electrische Ströme hervor, indem es zunächst chemische Zersezungen erzeugt. Einen Versuch wollen wir jedoch hier anführen, weil er ebenso einfach wie belehrend ist. Bringt man zwischen zwei in einem Kästchen befindliche Platinplatten ein mit Johstliber getränktes Papier und läßt dann durch eine Deffnung im Kästchen Lichtstrahlen auf die eine Platinplatte fallen, so entsteht sofort ein galvanischer Strom.

Daß hier durch das Sonnenlicht zunächst chemische Wirkungen hervorgebracht werden, beweist der Umstand, daß blaues Licht am kräftigsten wirkt.

Richt minder zahlreich sind die umgekehrten Erscheinungen, welche auf Verwandlung von Electricität in Wärme, Schall und Licht beruhen; wir führen nur einige wenige an, welche gewissernaßen als Then für ganze Classen von Erscheinungen gelten können.

Läßt man einen galvanischen Strom ober ben Schlag einer Leidener Flasche durch einen Draht gehen, so wird ber= selbe um so mehr erhipt, je mehr er dem Strom Widerstand entgegensett. Gin Silber=, ein Gifen= und ein Reufilberbraht von gleichen Dimensionen erwärmen sich verschieden start; bringt man nun eine Magnetnadel in die Nähe, so bemerkt man, daß wenn der Strom durch einen Reufilberdraht geht. ein viel kleinerer Ausschlag der Radel erfolgt, als wenn man einen Silberdraht angewandt hatte: bafür erhitt fich aber auch der Neufilberdraht beträchtlicher; hier findet offen= bar eine theilweise Umsekung von Electricität in Wärme ftatt. Der Neufilber= oder Gisendraht läßt vermöge seiner inneren Beschaffenheit diejenige Bewegung (seiner Moleküle oder des Aethers), auf welcher die electrischen Erscheinungen beruhen, nicht so leicht entstehen als der Silberdraht; die electrische Bewegung wird im schlechteren Leiter gehemmt und verwandelt fich theilweise in eine oscillirende Bewegung der Körpermolefüle, d. h. in Wärme. Zugleich auch wird der Eisendraht und überhaupt jeder Körper, durch den ein Strom geht, in einem gewissen Grad magnetisch; auch Rupfer= und Silberdraht zieht Gifenfeile an, wenn ein Strom durch ihn hindurchgeht. Gleichzeitig auch erfahren Drahte, welche von einem Strom durchfloffen werden, mole= kulare Beränderungen, ein Kupferdraht verliert, ein Gisen= braht gewinnt an Barte und Glafticität.

Wenn ein Strom durch einen langen Draht und zugleich durch irgend welche Apparate geht, so ist zwar die Stromstärke überall die gleiche, die Magnetnadel gibt an allen Stellen denselben Ausschlag; dagegen ist die Erwärmung nicht überall dieselbe; sie hängt ab von dem Material (specifischer Leitungswiderstand) und von dem Querschnitt des Stromkreises an den einzelnen Stellen; besonders besachtenswerth ist, daß die Temperatur in einem homogenen Draht von wechselnder Dicke im umgekehrten Quadrat des Duerschnitts sich ändert; außerdem sind die Wärmemengen den Quadraten der Stromstärken proportional.

Läßt man einen Strom burch ein Thermoelement (zwei an einander gelöthete Drähte von verschiedenem Metall) gehen, so entsteht entweder Wärme oder Kälte. In dem oberen zu einer Kugel erweiterten Theil eines Luftthermosmeters (Figur 61) ist ein Thermoelement aus Antimon und Wismuth eingeschmolzen; läßt man durch dasselbe



Big. 61.

einen Strom gehen in ber Richtung vom Wismuth zum Antimon, so zeigt bas Thermometer Kälte, im andern Fall Wärme an. Würbe man die Löthstelle des Thermometers erhipen, so entstände ein Strom, welcher vom Wismuth zum Antimon ginge; würde man die Löthstelle abkühlen, so liese der Strom in umgekehrter Richtung. Wenn ein Strom vom Wismuth nach dem Antimon hin entstehen soll, so muß Wärme angewandt (verbraucht) werden; läust also ein Strom vom Wismuth zum Antimon, ohne daß Wärme zugeführt wird, so muß ein Theil der inneren Wärme des Körpers selbst verzehrt werden — es entsteht Kälte. Umgekehrt muß Wärme abgeführt werden, wenn ein Strom vom Antimon zum Wismuth lausen soll; und geht wirklich ein Strom vom Antimon zum Wismuth, ohne daß künstlich die Löthstelle abgekühlt wird, so muß hier Wärme entstehen.

In Betreff ber burch die Electricität hervorgerusenen Lichterscheinungen erwähnen wir nur kurz die electrischen Funken, welche bei positiver Electricität als strahlige Büschel, bei negativer als kleine leuchtende Bünktchen erscheinen.

Es ist zwar gewiß, daß bei der electrischen Entladung Körpertheilchen von dem positiven Pol nach dem negativen übergehen; allein es ist nicht anzunehmen, daß diese allein die Glüherscheinung erzeugen, denn sonst müßte z. B. die Abnügung des positiven Conductors einer viel gebrauchten Electrisirmaschine bei den oft sehr langen und kräftigen Funken viel bedeutender sein, als sie in Wirklickeit ist.

Das Glühen und Leuchten von Drähten, sowie von Kohlenspigen (electrisches Licht) ist so bekannt, daß wir hiervon nicht weiter zu reden brauchen.

Besondere Beachtung verdient der Umstand, daß die Electricität im luftverdünnten Raume auf viel größere Erstreckung hin und zwar büschelförmig und eigenthümlich gesichichtet überspringt, daß aber bei äußerster Berdünnung der Uebergang gänzlich aufhört. So viel scheint also festzusstehen, daß der electrische Strom in dichteren Stoffen zwar nicht selten eine bedeutende Hemmung erfährt, daß er aber doch nicht ohne daß gleichzeitige Vorhandensein der gemeinen

Materie sich fortpflanzen kann, während das Licht noch ungeschwächt durch Räume hindurchgeht, welche auf den äußersten bis jest erreichbaren Grad der Verdünnung gebracht sind.

Noch bemerken wir, daß die feurigen Entladungen der Electricität in erster Instanz eine Glüherscheinung und nicht eine Berdrennungserscheinung sind; denn auch in Gasen, welche eine chemische Berdindung mit den Theilchen der Conductoren nicht eingehen, springt der Funke leuchtend über.

Von geringem Belang sind die bis jetzt aufgefundenen Umwandlungen von Electricität in Schallbewegung: sie reduciren sich auf das Tönen gespannter von einem Strom durchstossener Drähte, z. B. auch der Telegraphendrähte. Nur das Telephon von Reis (in Friedrichsdorf), mittelst bessen Schallbewegungen durch den galvanischen Strom fortzgepslanzt werden, ist neuerdings zu größerer Bedeutung gelangt.

# 3. Beziehungen zwischen Electricität und Magne= tismus.

Als Derfted im Jahre 1820 zufällig eine Magnetnadel in der Nähe einer galvanischen Batterie aufgestellt
hatte, beobachtete er, daß dieselbe beim Schließen des Stromes
plöglich eine andere Richtung annahm. Diese Entbeckung
machte damals in den naturwissenschaftlichen Kreisen ungeheures Aussehen; man erkannte sofort, daß ein ganz neuer
Zweig der Wissenschaft aus dieser einsachen Beobachtung
resultiren würde und daß es nunmehr gelingen dürfte nicht
blos den Zusammenhang zwischen Electricität und Magnetismus zu ergründen, sondern auch den räthselhaften Ursachen
dieser "Naturkräfte" auf den Grund zu kommen. Die eine Hoffnung hat sich denn auch in großartigem Maßstade erfüllt; schon nach wenigen Jahren sind durch die Bestrebungen
von Oersted, namentlich aber von Ampère (und Arago) eine ganze Reihe von merkwürdigen Beziehungen zwischen Electricität und Wagnetismus gefunden worden; was aber die theoretische Einsicht in die letzen Ursachen angeht, so ist bis jett ein erheblicher Fortschritt noch nicht gemacht worden.

Es kann hier nicht unsere Absicht sein die Beziehungen zwischen Electricität und Magnetismus in allen Einzelnheiten zu behandeln, wir müssen in dieser Beziehung auf die Lehrsbücher der Physik verweisen: Bir führen nur einige dessonders wichtige Erscheinungen auf. Jeder weiß, daß eine Magnetnadel sich senkrecht auf die Richtung des an ihr vorsbeisließenden Stromes zu stellen sucht und daß umgekehrt ein Stück Eisen oder Stahl, wenn der Strom wiederholt in Bindungen senkrecht zu seiner Längsrichtung um dasselbe geführt wird, vorübergehend oder dauernd magnetisch wird.

Ganz besonders interessant aber ist die Erscheinung, daß ein schraubenförmig gewundener, freibeweglicher leitender Draht aus beliebigem Material alle Eigenschaften eines Magneten erlangt: er zieht Eisenseile an, stellt sich von Süd nach Nord und sein Nordende wird von dem Nordvol eines Magneten abgestoßen, von dem Südvol aber angezogen. Dieß hat nun zu der Ansicht geführt, daß ein Magnet ein Körper sei, dessen einzelne Theilchen von electrischen Strömen in derselben Richtung umkreist seien; von einem einzigen um den Magnet als Ganzes lausenden Strom kann man nicht reden, da man auf keine Weise einen solchen Strom hat nachweisen können; außerdem aber weiß man, daß wenn ein Magnet in noch so kleine Stücke zerbrochen wird, jedes dieser Stücke für sich die Eigenschaften eines vollskommenen Magneten besitzt.

Wenn ein electrischer Strom einen Eisenstab umkreist, so bewirkt er offenbar eine eigenthümliche Bewegung der einzelnen Körpermoleküle und der dieselben umgebenden Aetherhüllen; schon der Umstand, daß beim Magnetisiren durch den galvanischen Strom, also ohne äußere Erschütterung, Wärme entsteht und daß die Magnetisirung leichter gelingt, wenn man das Eisen oder namentlich den Stahl wiederholt mit einem Hammer schlägt, weist auf eine solche Aufrüttelung der Körpermoleküle hin; außerdem muß die Bewegung der einzelnen Theilchen in ihrer Richtung über= einstimmen, da sich die einzelnen Theilchen eines zerbrochenen Magneten vollkommen gleich verhalten.

Man hat deshalb hie und da die Ansicht ausgesprochen, daß bei einem im magnetischen Zustand befindlichen Körper die Moleküle alle nach derselben Richtung um parallele Achsen rotirten und daß der electrische Strom die Fähigkeit besitze eine solche Rotation hervorzurusen, resp. die Rotations= achsen zu "richten", so daß die Rotation in dem Sinne des Stromes erfolgt.

Es läßt sich von vornherein erwarten, daß die Moleküle der verschiedenen Körper nicht mit gleicher Leichtigkeit in eine solche Bewegung gebracht werden können; es hängt dieß von der inneren Constitution der Körper ab. Diejenigen, wie Eisen und Stahl, deren Moleküle besonders leicht sich in der gedachten Beise "richten" lassen, nennt man vorzugseweise magnetische. Bei einer großen Anzahl von Körpern tritt jedoch ein Zustand ein, den man als diamagnetisch bezeichnet. Als Repräsentant dieser Art von Körpern können wir das Wismuth nehmen. Während ein Eisenkügelchen von beiden Polen eines Magneten angezogen wird, wird ein Wismuthkügelchen von beiden Polen abgestoßen. Ein Eisenstäden, zwischen den Polen eines Magneten aufgehängt, stellt sich mit seiner Längsrichtung in die Verbindungslinie der Pole, ein Wismuthstäden stellt sich senkrecht darauf.

Bei diamagnetischen Körpern sind (nach Secchi's Meinung) die Moleküle, in Folge der inneren Construction bieser Körper, eher geneigt in einer Richtung zu rotiren,

welche der des Stromes entgegengesett ist; — es können kleine Windrädchen, je nachdem die Flügel gestellt sind, auch in einer Richtung rotiren, welche der Richtung des sie bewegenden Windes entgegengesett ist; in diesem Fall wird auch der Wind die Rädchen abstoßen, während er sie anzieht, wenn sie in derselben Richtung, wie der Luftstrom läuft, rotiren (magnetische Körper).

Uebrigens wirkt der galvanische Strom, resp. ein Magnet auf alle Körper in dem einen oder dem andern Sinne mit verschiedener Stärke ein, je nachdem die Rotationen mit einer gewissen Leichtigkeit in dem einen oder dem andern Sinne erfolgen können.

Bei manchen Körpern, wie z. B. beim Stahl, bleibt ein Theil des Magnetismus noch auf längere Zeit in den Körpern zurück, nachdem der Strom bereits zu wirken aufgehört hat; bei andern (Eisen) verliert sich der Magnetismus sosort nach dem Deffnen des galvanischen Stromes. Beim Eisen herrscht offendar eine leichtere Beweglichkeit der Theilchen, so daß der Strom sie unschwer in gleicher Richtung rotiren machen kann; hört aber die Wirkung des Stromes auf, so wird durch die Einwirkung der Theilchen auf einander der ursprüngliche Zustand wieder zurückgeführt, was bei Stahl nicht der Kall ist.

Wir begnügen uns mit diesen Andeutungen umsomehr, als man irgend thatsächliche Anhaltspunkte über die innere Beschaffenheit magnetischer und diamagnetischer Körper nicht besitzt und wir uns nicht so tief in den Bereich der Hyposthesen verlieren wollen.

Bei der galvanischen Electricität zeigen sich Ansziehungen und Abstoßungen, welche denen bei der statischen analog sind.

Wenn zwei bewegliche Drahte, welche hinreichend nahe bei einander fich befinden, von galvanischen Strömen durch=

flossen werden, so suchen sie sich einander gleichstimmig parallel zu stellen, d. h. so, daß die (positiven) Ströme in ihnen nach derselben Richtung parallel lausen; sie suchen sich einander zu nähern, wenn die Ströme in ihnen gleichstimmig parallel sind und von einander zu entsernen, wenn die Ströme in entgegengeseter Richtung gehen.

Wir halten es für angezeigt, an dieser Stelle einige allerdings hypothetische Bemerkungen über die Natur der Electricität zu machen, welche geeignet sind uns nicht blos die vorhin genannten Erscheinungen sowie die Möglichkeit einer Wirkung in die Ferne begreislich zu machen, sondern uns einen theoretischen Einblick in die electrischen und magnetischen Vorgänge überhaupt zu gewähren. Getreu unserer Abneigung nicht hinreichend begründete Hypothesen in einem populären Werke zu häusen, werden wir nur kurze Andeutungen geben und verweisen in Vetress des Weiteren auf die vortresslichen Werke von Grove (die Verwandtschaft der Natursfräste) und von Secchi (die Einheit der Naturskräfte).

Die älteren Physiter waren der Meinung, daß es zwei Electricitäten, eine positive und eine negative gäbe, welche stets gleichzeitig und in gleicher Menge entständen. Aber schon im vorigen Jahrhundert hat der berühmte Ersinder des Blizableiters, Franklin, die Ansicht aufgestellt, daß es nur eine Electricität gäbe, daß die positive einen Neberssuß über die gewöhnliche Menge von Electricität, wie sie in den sog. unelectrischen Körpern enthalten sei, und die negative einen Mangel bedeute. Diese Ansicht kam aber vorläusig nicht zur Geltung; viele neuere Physiker jedoch haben dieselbe in gewissem Sinn wieder aufgegriffen und glauben auch an das Vorhandensein von nur einer Electricität. Im Weiteren weichen nun sreisich die Ansichten sehr von einander ab; die Einen (Grove) sprechen bei den

bynamischen Erscheinungen von einer Bewegung ber Rörper= moleküle, mobei die Möglichkeit einer ungeheueren Berbunnung der Materie um die gröberen Molekule herum angenommen wird; die Andern (Secchi, Edlund u. A.) statuiren eine Bewegung des Aethers, wobei nun freilich wieder ein Unterschied insofern eintritt, als Secchi eine fortschreitende, Edlund eine schwingende Bewegung annimmt.

Am ausführlichsten behandelt Seccht diese difficile Frage und es scheint uns, als ob seine Theorie eine besondere Beachtung verdiene. Wir werden fpaterhin (bei Befprechung der Arbeiten des galvanischen Stromes) auf Erscheinungen aufmerksam machen, welche sich nicht wohl anders als durch ein wirkliches Strömen erklären laffen.

In den guten Leitern kann der Aether (vermöge ihrer inneren Conftitution) leicht fortschreitende Bewegungen machen. in den schlechten eher transversale. Ein Umftand besonders ift es. welcher dieser Theorie zur Stütze dient; die durch= sichtigen Körver find (fast ausnahmslos) schlechte Leiter der Electricität, während die guten Leiter meift undurchfichtig find; nun beruht aber bas Licht auf transversalen Be= wegungen des Aethers. Ift nun der Körper so conftruirt, daß der Aether nicht wohl fortschreitende Bewegungen machen tann, so ift er ein schlechter Leiter ber Electricität; ift er dabei, wie gewöhnlich, durchfichtig, so gestattet er dem Aether transversale Bewegungen; im andern Fall, wenn sich beiden Arten von Bewegungen Schwierigkeiten entgegensepen, ift er ein schlechter Leiter der Electricität und zugleich undurch= sichtig (Harz).

Schlechte Leiter werden nur bei starker Erregung (Reibung) positiv oder negativ electrisch, weil der Aether in ihnen nur schwer fortschreitende Bewegungen machen kann und sie bemnach weder leicht Aether aufnehmen, noch ab= geben können.

Ift ein ein Körper (positiv) electrisch, so heißt bieß, wie schon bemerkt, daß er mehr Aether als im gewöhnlichen Ruftand, sei es nun durchaus, oder an irgend einer Stelle befitt. Ift ein (positiv) electrischer Körper von schlechten Leitern umgeben, so können diese zwar keinen Aether oder boch nur wenig in fürzerer Zeit aufnehmen: dafür aber wird pon Seiten des verdichteten Aethers auf der Oberfläche bes (vositiv) electrischen Körpers ein lebhafter Drud ausgeübt, ber fich weiter burch ben ichlechten Leiter von Schicht gu Schicht in abnehmender Stärke fortpflanzt; Diefer Drud fann bann weiter auf den Aether in ferner stehenden guten Leitern übergeben, welcher bort leicht in "electrische" Bewegung gerath. Diefer Druck ftogt ben Aether an bem dem elec= trischen Körper zugewandten Ende des ferner stehenden Leiters ab, fo daß eine Strömung nach bem andern Ende hin stattfindet. Un dem zugewandten Ende entsteht auf diese Art ein Mangel an Aether, an dem abgewandten ein Ueberfluß (negativ und positiv). Ift ein Körper negativ electrisch. d. h. hat er Mangel an Aether, so übt umgekehrt ber Aether in umgebenden Ifolatoren einen Druck auf diesen aus, ba er nicht, ober nur schwer ausfließen tann. Dag fich biefe umgekehrte Wirtung ebenfalls in die Ferne fortpflangt, ift leicht zu feben und ebenfo daß in einem fernerstehenden Leiter der Aether nach dem dem electrischen Körper zuge= mandten Ende hinfließt, fo bag er bort positiv, am andern Ende aber negativ electrisch wird.

Wird der Leiter einem (positiv) electrischen Körper genähert, so ist die Einwirkung stärker; die Größe des Mangels an Electricität an dem zugewandten und des Ueberschisses an dem abgewandten Ende steigert sich; bei der Entfernung ist es umgekehrt.

Gin electrischer Körper, welcher ein guter Leiter ist, verliert leicht einen Theil seiner Electricität, b. h. seines

Aethers an andere gute Leiter, welche dadurch bis zu dem Grade positiv werden, daß die Dichtigkeit auf dem Leiter und dem electrischen Körper dieselbe ist; ist er negativ, so strömt von den umgebenden Körpern Aether (mehr oder minder schnell, je nach der Leitungsfähigkeit derselben) zu; dadurch werden dieselben auch negativ.

Es erklärt sich nun auch leicht, warum beim Reiben zweier Körper an einander der eine stets positiv, der andere negativ electrisch wird; der eine gibt Aether an den andern ab, so daß in dem ersten ein Mangel, in dem zweiten ein Uebersluß an Aether entsteht.

Steht ein guter Leiter einem (positiv) electrischen Körper gegenüber, wobei er in den Zustand der Vertheilung kommt, so wird, wenn man ihn mit dem Finger berührt, der menschliche Körper und die ganze Erde sozusagen ein Theil des Leiters; der Aether sließt in die Erde ab und der ganze Leiter wird negativ. War der electrische Körper negativ, so sließt aus der Erde Aether zu und der Leiter wird durchaus und nicht bloß an dem dem electrischen Körper zugewandten Ende positiv.

Wenn zwei positiv electrische Körper einander gegenüber stehen, so übt jeder auf den umgebenden Aether bis jenseits des andern einen Druck auß; dieser Druck ist in dem zwischen beiden Körpern besindlichen Kaum gleich der Summe der beiden Druckfräfte, während er in den Käumen hinter beiden geringer ist. Ist nun die Materie, in welcher die beiden Körper sich besinden, ein schlechter Leiter (z. B. trockene Luft), so kann der Aether in dem Kaume zwischen beiden Körpern nicht nach der Seite hin entweichen, und da der Druck von Außen her geringer ist, so müssen, und da der Druck von Außen her geringer ist, so müssen die Körper sich von einsander entsernen. Nehnlich läßt sich auch zeigen, daß zwei negativ electrische Körper einander abstoßen, während ein

positiv und ein negativ electrischer Körper einander anziehen müssen.

An einer andern Stelle werden wir die hier fkizzirte Hypothese weiter verfolgen.

### 4. Electricität burch chemische Wirfungen.

Wir treten nun einer Frage näher, beren Beantwortung ungewöhnliche Schwierigkeiten besitzt; es handelt sich darum, ob bei der Entstehung des galvanischen Stromes die chemischen Wirkungen, welche die mit einander in Berührung befindlichen Substanzen auf einander ausüben, die Ursache der Electricität sind, ob umgekehrt vielleicht die Electricität das Primäre und die chemische Zersehung das Secundäre ist, oder ob bei der Berührung verschiedenartiger Körper Electricität auch ohne begleitende chemische Veränderung entstehen kann.

Redenfalls muß, wenn überhaupt bei ber Berührung verschiedenartiger Körper Electricität eintritt, irgend eine andere Beränderung in äquivalenter Menge zu Tage kommen. benn feine Wirkung tann aus Nichts entstehen. Run find allerdings chemische Bersetzungen im Innnern der gal= vanischen Elemente ausnahmlos die Begleiter der entstehen= ben Electricität; auch hat man gefunden, daß die Stromftarte der Menge der zersetten Substang proportional ift. jo daß man fogar die chemische Bersetung als ein Daß für Die Stromftarte benutt. Niemand freilich bezweifelt ben Rusammenhang der bereits im Gang befindlichen (hydroelectrischen) Strome und ber in ber Rette mahrendbeffen stattfindenden chemischen Bersetzung; die ganze Frage dreht fich eigentlich nur um ben erften Moment, in welchem ber Strom entsteht. Taucht man ein Stud reines Bint in angefäuertes Waffer, ober in Binkvitriollofung, fo entsteht keine (bemerkbare) chemische Zersetzung und boch zeigt das auß der Flüssigkeit hervorragende Zinkstück eine Spannung von negativer Electricität; (die Flüssigkeit muß dabei positiv electrisch werden). Ist das Zink unrein, in welchem Fall es von der verdünnten Säure angegriffen wird, so ist sogar die negative Spannung an dem auß der Flüssigkeit heraußeragenden Ende deß Zinkstücks geringer, als wenn das Zinksintact bleibt. Auch ist bekannt, daß eine galvanische Kette eine größere Stromstärke zeigt, wenn die in den Flüssigkeiten stehenden Leiter bei geöffnetem Strom keinen chemischen Ansariff erleiden.

Bei directem chemischem Angriff geht die Erregung der Aether= und Körpermoleküle nicht vollständig in den Strom= kreis über und insofern entsteht eine geringere Strom= intensität.

Wir bemerken noch, daß man unter primaren Actionen solche versteht, die nicht ohne Stromfluß erfolgen; die andern nennt man secundäre.

Aus dem Gesagten geht unzweiselhaft hervor, daß bei lediglich primären Actionen zunächst (bei ungeschlossenen Strömen) keine chemische Action, sondern nur eine physiskalische stattsindet; die Actherhüllen der einander berührensden Körper sind, falls sie überhaupt einen Strom zu erzeugen vermögen, so verschieden von einander, daß sie, wie schon aus früheren Andeutungen hervorgeht, ledhaft auf einander wirken, ohne gerade eine chemische Zersezung direct hervorzubringen; es sindet, wie einige Physiker sich kurzausdrücken, lediglich eine "Tendenz" zu chemischer Zersezung statt. Die wirkliche chemische Zersezung beginnt erst, wenn die galvanische Kette geschlossen wird, wenn die "Spannung" sich in einen "Strom" verwandelt. Wir solgen dabei den Meinungen derzenigen, welche den galvanischen Strom als einen wirklichen Aetherstrom und nicht als ein blosses Os-

cilliren der Aethertheilchen ansehen. Zur Begründung dieser Ansicht bemerken wir vor Allem, daß die Stromstärke, gemessen am Ausschlag der Magnetnadel, an allen Stellen des Stromkreises dieselbe ist. Run zeigt aber die Ersahrung, daß, wenn an irgend einer Stelle der Schließungsdraht sich verengt, die Temperatur dort im umgekehrten Verhältnisse des Quadrates des Querschnittes zunimmt. Beträgt z. B. der Querschnitt eines homogenen Schließungsdrahtes an einer Stelle die Hälfte von der an einer anderen, so ist dort die Temperatur viermal höher. Ebenso ist das electrische Licht in lustverdünnten Röhren an den engeren Stellen weitaus intensiver als an den weiteren.

Benn nun ber Strom in Oscillationen ber Aethertheil= chen bestände, so ware nicht abzusehen, warum bei einer Berengung bes Schließungsbrahtes die Temperatur sich er= höhen sollte; denn wenn 3. B. das Licht, welches auf Oscillationen bes Aethers beruht, sich von einer weiteren Stelle einer Glasröhre in eine Berengung fortpflangt, fo wird es darum nicht heller. Stellt man fich aber bor, ber electrische Strom sei ein wirklicher Aetherstrom, fo läßt fich die vorhin erwähnte Thatsache leicht erklären; ebenfo wie ein gewöhnlicher Strom rafder flieft, wenn bas Bett sich verenat, ebenso wird der Aetherstrom eine größere Be= schwindigkeit annehmen, wenn der Draht dunner wird; da= durch aber entsteht eine heftigere Erschütterung der Molekule des Draftes und eine höhere Temperatur. Daß die Er= höhung der Temperatur dem Quadrate des Querschnitts proportional sein muß, wird Jeder erkennen, der mit den Elementen der Mathematik vertraut ift und zugleich bedenkt, daß der Widerstand bei dem galvanischen Strom nicht blos an ber Oberfläche bes Drahtes, fondern burch ben gangen Querschnitt hindurch, weil bort überall Molekule vorhanden find, stattfindet.

Es scheint bemnach wahrscheinlich, daß der galvanische Strom ein wirklicher Strom ist. Die Meinung, als ob die Körpertheilchen selbst im Strömen begriffen seien, ist nicht annehmbar; es werden allerdings beim Ueberspringen von Funken auch Körpertheilchen mitgerissen und es kann im möglichst lustleeren Raum der Strom nicht übergehen, obswohl in demselben das Licht sich noch fortpslanzt; nichtsebestoweniger aber ist die Abnuhung der Conductoren selbst bei den stärksten Strömen so unbedeutend, daß man unmögslich den Strom als auf einer fortschreitenden Bewegung der Körpermoleküle beruhend erklären kann. Zudem hat man noch nicht gesunden, daß wenn der Schließungsdraht aus verschiedenen Wetallen zusammengesetzt war, Theilchen des einen Wetalls sich in erheblichem Waße im andern Wetallstück vorgefunden haben.

Es scheint bemnach die Meinung am meisten begründet zu sein, welche den electrischen Strom als einen Aetherstrom bezeichnet, der kräftig genug ist, um Körpertheilchen namentslich an den Enden der Poldrähte, wenn diese einander nicht direct berühren, so daß dort eine bedeutende Spannung entsteht, mit sortzureißen. Die Bewegung der Körpertheilschen geht stets vom positiven nach dem negativen Pole zu.

Auch die "electrische Endosmose" zeigt eine solche Ueberstührung von Körpertheilchen in der Richtung des positiven Stromes und zwar gewöhnlich an solchen Stellen, wo ein größerer Widerstand stattfindet, wenn z. B. in die Flüssigsteiten der Kette eine poröse Thonzelle eingesetzt, oder die die Flüssigkeit enthaltende Köhre verengt ist, so daß hier der Strom eine größere Geschwindigkeit erlangt. Der Strom ist sogar im Stande Flüssigkeismassen zu heben zc. Hie und da werden freilich auch Bewegungen von Körpertheilchen dem Strom entgegen bemerkt; allein es ist wohl anzunehmen, daß hier durch Hinzutritt von Reibung an den Röhrens

wänden 2c. die regelrechte Bewegung gehemmt oder gar in die entgegengesetzte umgewandelt wird, geradeso wie auch in gewöhnlichen Flüssen an manchen Stellen des Users wirs belnde Bewegungen entstehen, welche Fortführungen von im Wasser schwimmenden Theilchen nach einer Richtung bewirken, welche der des Stromes entgegengesetz ist.

Stellt man eine Bintplatte in angefäuertes Baffer, fo zeigt dieselbe an ihrem aus der Flüssigkeit herausragenden Ende eine ftarte Spannung von negativer Electricität. Dasfelbe findet bei einer Rupferplatte ftatt, nur daß die Spannung geringer ift. Das Bink wird leichter von der Säure ange= griffen als das Rupfer; die Aetherhullen der Bint- und Flüffigkeitsmoleküle find mehr von einander verschieden als die des Rupfers und der Fluffigkeit; daber denn auch eine heftigere Einwirkung von Seiten der Aetherhüllen der Rinkund Müffigkeitstheilchen auf einander und eine ftarkere elec= trifche Spannung am Ende des Binkstuds entsteht. beiben Källen will also ein Strom entstehen, welcher von dem Metall nach der Flüssigfeit geht: es wird offenbar durch die Agitation der Aetherhüllen gegen einander ein Theil des Aethers in der Richtung nach der Flüssigkeit hin fort= geschleubert, so daß bort ein Ueberschuß und an dem aus der Flüssigkeit herausragenden Ende des Metalls ein Mangel an Aether entsteht. Stellt man nun eine Rint= und eine Rupferplatte gleichzeitig in angefäuertes Baffer, so bewegen sich zwei Aetherströme gegen einander; der Strom vom Bint jur Flüffigkeit ift aber fraftiger als ber vom Rupfer nach der Fluffigkeit: hieraus resultirt benn ein Strom, welcher vom Bint durch die Aluffiafeit nach dem Rupfer geht, mit einer Starte, welche ber Differeng ber Starten ber beiden ursprünglichen Strome entspricht. Um Rupfer zeigt fich nun eine positive und am Bint eine negative Spannung, welche aber kleiner ist als die, welche das Zink für sich allein in der Flüssigkeit annehmen würde.

Ein wirklicher Strom kann aber erst erfolgen, wenn bas 3ink- und Kupferende durch einen guten Leiter (Schlie- 
ßungsdraht aus Kupfer) verbunden werden. Der Strom 
bewegt sich jest längs des Schließungsdrahtes in der Richtung vom Kupfer zum Zink und im Innern der Flüssigkeit 
vom Zink zum Kupfer; der Ueberschuß von Aether am 
Kupferende gleicht den Mangel am Zinkende auß; durch die 
fortdauernde Einwirkung der Aetherhüllen der Metall- und 
Flüssigkeitsmoleküle wird aber von Keuem ein Aetherstrom 
erzeugt.

Sobald der Strom in Gang gekommen ift und der Einwirkung der Aetherhüllen auf einander kein Hinderniß mehr im Wege steht, erfolgt eine wirkliche chemische Zersetzung (nach der früher erklatten Weise, wie überhaupt chemische Zersetzungen entstehen), während bei ungeschlossener Kette es mindestens zweiselhaft ist, ob die Einwirkung so stark ist, daß mehr als eine physikalische Veränderung eintritt.

Benn überhaupt verschiedene Körper einander berühren, so muß eine Einwirfung der Aetherhüllen, welche die benachbarten Moleküle umgeben, stattfinden; es ist aber nicht
nöthig, daß geradezu eine chemische Beränderung eintritt;
es kann auch eine bloße physikalische Umwandlung ersolgen.
Besprengt man z. B. Stärke mit sehr verdünnter Säure
und erhitzt bis 80°C., so geht die Stärke in einen isomeren
Körper, das Dextrin über; die Stärke erleidet lediglich
eine physikalische Beränderung, die Theilchen der Stärke
werden ausgelockert (das Dextrin ist leichter in Wasser lößlich als die Stärke), wobei auch wohl ein Theil des Aethers
in Bewegung kommt und die Körperatome erschüttert. Es
scheint deswegen keineswegs undenkbar, daß der Bolta'sche
Fundamentalversuch (Electricitätserregung durch Berührung

verschiedener trodener Metallplatten) auch ohne chemische Zersetzung (mit Zuhilfenahme von Feuchtigkeitsschichten auf der Oberfläche der Metallplatten) sich erklären läßt.

Bei den Thermoströmen, welche wir früher schon ein= mal erwähnt haben, entstehen auch Ströme durch bloße Be= rührung und ohne chemische Zersetzung.

Wenn ein Antimon= und ein Wismuthstüd an den beiden Enden verlöthet werden, so daß sie ein geschlossenes Viereck bilden, so entsteht durch die Berührung der Metalle an jeder der Löthstellen ein Strom; dieselben haben aber, wenn durchweg dieselbe Temperatur herrscht, entgegengesette Richtung und heben somit einander aus. Wird aber die eine Löthstelle erhitzt, so wird offenbar das eine Metall stärker in seiner inneren Constitution verändert, als das andere, so daß jetzt die einander berührenden Aetherhüllen kräftiger auf einander einwerken; es bildet sich nunmehr an der erhitzten Löthstelle ein stärkerer Strom als an der anderen, so daß der erstere den letzteren überwiegt und beutlich bemerkbar hervortritt.

Bei der Erzeugung des Thermostromes wird Wärme verbraucht und zwar in einer Wenge, welche der electro= motorischen Kraft proportional ist.

Bei den hydroelectrischen Strömen (mit lediglich primärer Wirkung) wird durch die chemische Zersetzung, nach dem was wir früher bei Besprechung der chemischen Actionen gesagt, potentielle Energie eingebüßt; diese verwandelt sich in kinetische Energie des Aethers, welche während des Stromlauss durch Erschütterung der Körpermoleküle theileweise in Wärme übergeht; wird der Strom unterbrochen, so wird der Aetherstrom gehemmt und es entsteht dadurch eine neue Wenge Wärme, so daß sich schließlich sämmtliche durch die chemischen Processe erzeugte kinetische Energie in calorische verwandelt hat.

Bergleicht man den electrischen Strom mit einem gewöhnlichen, so bedeutet der Unterschied der Spannungen an den beiden Polplatten den Nieveauunterschied zwischen dem Anfangs- vnd Endpunkt des Stromes und man könnte annehmen, als ob die electromotorische Kraft den Aetherstrom, nachdem er am unteren Niveau angekommen, wieder auf das obere Niveau herauscheben würde.

Man kann übrigens auch den galvanischen Strom mit einer Dampsmaschine vergleichen. Hier ist die von der Maschine geleistete Arbeit dem Unterschied der Temperaturen im Ressel und im Condensator proportional; dort (beim galvanischen Strom) ist die Arbeit dem Unterschied der Spannungen an den beiden Polpslatten, resp. der electrosmotorischen Kraft proportional.

Begen des nach dem Nivgauunterschied sich richtenden Stromgefälles sollte man glauben, die Geschwindigkeit des Stromes müßte immersort zunehmen; allein durch den Biderstand, welchen die Körpermolefüle innerhalb des ganzen Querschnitts der vom Aetherstrom durchslossenen Leiter wird sehr rasch der Aetherstrom der Beschleunigung heraubt, und denkt man sich den Biderstand im ganzen Stromkreis bei constantem Querschnitt gleich groß, so würde die Geschwins digkeit gleichsörmig werden.

Bestände der Schließungskreis durchweg aus demselben Material, stellt man sich z. B. vor, der Strom flösse auf seiner ganzen Erstreckung durch einen Aupserdraht, so wäre der specifische Widerstand überall derselbe; doch aber würde der Strom da, wo sich der Querschnitt verengt, verhältniß= mäßig rascher sließen; dagegen bleibt die Masse des in einer bestimmten Zeit durch den Querschnitt sließenden Aethers an allen Stellen des Stromkreises (d. h. die Intensität des Stromes) constant.

Ift der Schließungskreiß aus Leitern von verschiedenem Material zusammengesett, so wird die Geschwindigkeit des Stromes da am meisten vermindert, wo der größte specifische Widerstand stattfindet; dafür drängen sich aber hier die Aethermassen in demselben Verhältnisse mehr zusammen und es regelt sich der Strom derart, daß in gleichen Zeiten gleiche Mengen Uether die einzelnen Duerschnitte durchsließen. Dasher kommt es denn, daß die Magnetnadel an allen Stellen des Stromkreises denselben Ausschlag zeigt.

Aus dem Gesagten geht zugleich hervor, daß es unrichtig ist, wenn man von Geschwindigkeit der Electricität spricht und darunter eine constante Größe versteht; die Geschwindigkeit ist eine in hohem Maß wechselnde und es ist ja auch bekannt, daß man sehr verschiedene Werthe für die Geschwindigkeit der Electricität unter verschiedenen Umständen gefunden hat.

Noch bemerken wir, daß beim Schließen des Stromes eine plögliche mit Schwankungen begleitete Abnahme der Spannungen (ähnlich wie beim Anlassen von gewöhnlichen Strömen in Röhrenleitungen) entsteht und daß beim Oeffnen ein Rücktoß erfolgt, welcher wieder eine mit Schwankungen verbundene Zunahme, resp. Wiederherstellung der ursprüngslichen Spannungen bewirkt. Diese plögliche Abnahme, resp. Wiederzunahme der Spannungen erzeugt, wie wir hier nur kurz andeuten wollen, in benachbarten Leitern die Inductionsftröme, welche eben nur so lange wie diese Schwankungen selbst andauern.

## 5. Die Arbeiten bes galvanischen Stromes.

Der galvanische Strom kann sehr verschiedene Arbeiten verrichten, er kann Barme erzeugen, chemische Zersetzungen

bewirken, mechanische Arbeiten leiften, Inductionsftröme (bei öfterem Schließen und Deffnen) hervorbringen 2c.

Wird ein Stromkreis durch einen Draht geschlossen und ist in denselben kein Apparat, in welchem Arbeit verzrichtet wird, eingeschaltet, so zeigt sich, wenn der Strom geöffnet wird, eine bestimmte Wärmemenge und ein Quanztum chemischer Zersetzung. Diese beiden müssen einzander äquivalent sein; es zeigt sich so viel Wärme, als durch die chemischen Processe auch ohne Strombildung entstehen kann.

Ebenso wie durch chemische Bersetungen galvanische Ströme hervorgerufen werden, ebenfo können auch galvanische Strome chemische Bersetzungen bewirken. Wird 3. B. in ben Stromfreis ein Wasserzersetzungsapparat (Boltameter) ein= geschaltet, so wird durch die chemische Zersetzung Barme verzehrt; jugleich verliert ber Stromfreis (mit Ausnahme bes Boltameters) so viel an Barme, als im Boltameter burch den Widerstand besselben erzeugt wird. Nun ift aber noch zu berücksichtigen, daß sich Gasblasen an die Blatin= blättchen im Boltameter ansetzen und einen dem ursprünglichen entgegengesetten, ben sogen. Polarisationsstrom erzeugen. Durch die Wiedervereinigung biefer Gasblasen zu Baffer entsteht im Voltameter Bärme; dagegen aber wirkt ber Polarisationsstrom dem ursprünglichen Strom entgegen, schwächt benfelben und verursacht in dem Stromfreis eine ebenso starke Abnahme an Wärme, als durch die chemische Wiedervereinigung ber Gase im Boltameter hervorgerufen Die Besammtwärmemenge im Schließungefreis wird also hierdurch nicht alterirt; es findet nur eine Zunahme an Wärme im Boltameter und eine ebenso große Abnahme im übrigen Stromfreis ftatt.

Wenn in einen Stromfreis ein Electromotor eingesichaltet ist, ber aber gehindert wird sich zu bewegen, so

entsteht für jedes Gramm Zink, welches in der Kette verzehrt wird, dieselbe Wärmemenge, als wenn der Electromotor nicht eingeschaltet ist; es wird eben keine Arbeit geleistet und somit keine Wärme verzehrt. (Selbstverständlich nimmt ein Stromkreis, in welchen ein solcher Electromotor eingeschaltet wird, um so viel an Wärme ab, als sich im Electromotor, durch den Widerstand, welchen derselbe leistet, entwickelt).

Läßt man nun den Electromotor sich bewegen und nach der Reihe verschiedene Gewichte heben, so entspricht der jedesmalige Wärmeverlust im Stromkreis der geleisteten Arbeit.

Wird der Electromotor gewaltsam in einer Richtung umgedreht, welcher derjenigen entgegengesetzt ist, in welcher ihn der Strom umdrehen würde, so erhöht sich die Wärme im Stromkreis; die auf das Umdrehen des Electromotors verwandte Arbeit geht in Wärme über.

Wenn ein galvanischer Strom durch einen langen gerade ausgestreckten Draht läuft, so wird in ihm eine gewisse Wärmemenge erzeugt. Spannt man neben bem= felben einen andern Drabt aus. deffen Enden mit einem Galvanometer in Berbindung stehen, so wird in dem Moment, wo der Strom geschlossen wird, in dem zweiten Draht auch ein Strom (Inductionsftrom) von fehr kurzer Dauer, wie an der Galvanometernadel fichtbar ift, erregt; diefer Strom ist dem ursprünglichen, in dem ersten Draht laufenden ent= gegengesett gerichtet. Bei genauerer Untersuchung aber findet man, daß der Inductionsstrom trot der Rurze seiner Dauer in seiner Richtung bin= und berschwankt. Wir haben ichon darauf hingebeutet, daß wenn Waffer in einer Röhrenleitung unter einem gewiffen Druck steht und die Leitung geöffnet wird, der Drud plöglich abnimmt, um wieder zu= und bann wieder abzunehmen, bis nach einer Reihe von immer fleiner werdenden Schwankungen sich ein bestimmter bleibender Druck an den einzelnen Stellen der Leitung hergestellt hat.

Stände diese Röhrenleitung durch eine elastische Wembran mit einer andern in Berbindung, so würden in derselben während der Druckschwankungen in der ersteren ebenfalls Druckschwankungen und zwar gerade in entgegengesetzer Beise sich bemerklich machen müssen.

Aehnlich ift es, wenn ein galvanischer Strom in Gang gesetzt wird; es treten auch hier Schwankungen in der Spannung ein, welche in einem benachbarten Drahte, indem der Aether des ersten Drahtes auf den Aether der Luft einen wechselnden Druck ausübt und dieser sich auf den Aether im zweiten Draht überträgt, ebenfalls Druckschwanstungen, resp. Zusluß und Absluß von Aether hervorrusen. Sobald die Druckschwankungen in dem ersten Draht aufsehört haben, wird auch im zweiten sich Ruhe einstellen.

Wird der ursprüngliche Strom unterbrochen, so entsteht plötzlich eine starke Drucksteigerung, welche nach einigen Schwankungen in den ursprünglichen Gleichgewichtszustand übergehen. Diese Schwankungen bewirken in dem Aether des benachbarten Drahtes (durch Bermittelung des Aethers in der Luft) entgegengesetze Schwankungen, welche einen Inductionsstrom bedingen, der eigentlich aus vielen hinz und herschwankenden Strömen besteht, der Hauptsache nach aber als Strom betrachtet werden kann, der dem ursprüngzlichen gleichgerichtet ist.

Wird der Hauptstrom in Gang gesett oder unterbrochen, so verrichtet er jedesmal eine Arbeit, er erzeugt Inductions= ströme in einem benachbarten Drahte; solglich kann die Wärme, welche in dem ersten Draht durch den Strom erzeugt wird, nicht so groß sein, als wenn der zweite Draht nicht in der Rähe wäre. Untersucht man aber die Wärme, welche in dem zweiten Draht durch die Inductionsströme

erzeugt wird, so beträgt dieselbe genau so viel als die im ersten Draht verloren gegangene.

Läßt man einen Strom durch einen sehr langen, gerade ausgestreckten Draht gehen, so wird in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Wärmemenge erzeugt. Windet man den Draht zu einer Kolle auf, so wird in derselben Zeit wohl dieselbe Wärmemenge in ihm entstehen, aber der Vorgang ist ein etwas anderer. Veim Ingangsehen des Stromes entsteht, indem die Windungen auf einander inducirend einwirken, in dem Draht selbst ein dem ursprünglichen Strom entgegengeseht gerichteter Inductionsstrom; hierdurch wird Wärme verbraucht; beim Unterbrechen des Stromes aber entsteht ein dem Hauptstrom gleich gerichteter Inductionsstrom und durch diesen wird ebensoviel Wärme wieder erzzeugt, als durch den ersten verloren gegangen ist.

Belche Verhältnisse eintreten, wenn in der Rolle ein Eisenkern steckt, wird nach dem Gesagten leicht zu begreisen sein; das Eisen wird heiß und magnetisch; und es ist klar, daß im Stromkreis so viel an Wärme verloren geht, als im Eisen Wärme erzeugt wird und nach dem Deffnen des Stromes Magnetismus in ihm zurückleibt.

Erhist man einen Magneten, bis er seinen Magnetis= mus gänzlich verloren hat, so beträgt die aufgewandte Wärme gerade so viel als diejenige, welche der Strom ver= loren hat, um den Magnetismus zu erzeugen.

Bekanntlich werden in einer Aupferscheibe galvanische Ströme erzeugt, wenn sie zwischen den Polen eines Magneten gedreht wird; dabei koftet es mehr Anstrengung, um die Scheibe in Drehung zu erhalten, als wenn kein Magnet in der Nähe ist; unter dem Einfluß des Magnetismus setzt sich die mechanische Arbeit des Drehens in Electricität und weiter in Wärme um; die Scheibe wird sehr heiß. Bersetz man einen hohlen mit einem leichtslüssigen Metalls

gemisch gefüllten Metallcylinder zwischen den Polen eines starken Electromagneten in drehende Bewegung, so spürt man eine bedeutende Hemmung und der Cylinder wird so heiß, daß das Metallgemisch schmilzt.

Wir fönnten die Zahl der Beispiele, welche die Umwandlungen der Electricität beweisen und zugleich das Geset von der Erhaltung der Energie außer Zweisel setzen, noch bedeutend vermehren; nach dem Gesagten wird es aber keine Schwierigkeit mehr haben, in jedem einzelnen Fall sich die Vorgänge hinreichend klar zu machen.

#### XI. Shlugwort: Die Zerfreuung ber Energie.

In dem chemischen Lehrsaal der Universität Leipzig hat der berühmte Chemiker Kolbe den Sigen der Zuhörer gegenüber die Inschrift anbringen lassen:

"Gott hat Alles nach Dag und Bahl geordnet".

Alle chemischen Verbindungen und Zersetzungen gehen nach bestimmten Gewichtsverhältnissen vor sich; alle Versänderungen in der Natur beruhen auf der Umsetzung versichiedenartiger Bewegungen in einander, wobei stets ein bestimmtes Suantum der einen Bewegungsart ein bestimmtes Suantum der andern erzeugt.

Es ist zwar bis jett noch nicht gelungen die Aequivalente aller Bewegungsarten aufzufinden; man hat vorläufig nur das mechanische Aequivalent der Wärme festzustellen vermocht; jede Bewegung, jede Energie aber hat sicher ihren "Werth" und muß sich nach Maß und Zahl in jeder andern ausdrücken lassen. In dem Universum gehen ununterbrochen zahlreiche Beränderungen (Energieverwandlungen) nach unveränder= lichen Waßen vor sich; jede ist die Folge einer früheren und die Ursache einer folgenden:

"Alles ift Frucht und Alles ift Samen".

Da aber das Universum von Außen weder Energie empfangen, noch nach Außen abgeben kann, so muß die Gesammtsumme aller Energien stets dieselbe bleiben:

"Die Energie bes Beltalls ift conftant".

Bei diesen Verwandlungen der Energien macht sich insessen ein Umstand bemerklich, der im höchsten Grad besachtenswerth ist: es scheint allmälig die Wenge der potenstiellen Energie zus und die der actuellen abzunehmen, d. h. es scheint die Verschiedenheit an Quantität der Energie in den einzelnen Theilen des Universums sich immer mehr zu vermindern, so daß schließlich eine Art Gleichgewichtszustand eintreten dürste. Sine Aenderung in dem Zustand der Körper kann nur herbeigeführt werden, wenn Körper zusammentressen, welche in Hinsicht auf irgend eine Art von Energie verschieden sind. Ist völlige Gleichheit eingetreten, so hört der dynamische Zustand auf und es tritt der statische (Gleichgewichtszustand) durchweg ein; der "Stoß" hat sich in "Druck" verwandelt und die actuelle Energie in potentielle.

Es könnte allerdings scheinen, als ob vielleicht durch Umkehrung der Processe sich der frühere Zustand immer wieder herstellen könnte. Solche Umkehrungen werden auch wohl vielsach in der Natur stattsfinden; es kann an einem Ort durch electrische Bewegung Wärme entstehen und an einem andern durch diese Wärme wieder ein galvanischer Strom hervorgerusen werden; chemische Actionen können Licht, Wärme und Electricität und diese wieder unter andern Umständen und vielleicht an ganz andern Orten Wärme und Licht erzeugen; immer aber beobachtet man, daß bei der Uebertragung einer Bewegung von einem Körper auf einen andern ein Theil der Energie als Wärme auf die Umgebung sich zerstreut; äußere und innere Reibung lassen einen vollskommenen und umkehrbaren Proceß nicht zu Stande kommen. Nimmt man noch hinzu, daß naturgemäß die Körper, welche in irgend einer Hinsu, daß naturgemäß die Körper, welche in irgend einer Hinsu, daß naturgemäß die Körper, welche in irgend einer Sinsicht an Energie verschieden sind; so lange auf einander einwirken und einwirken müssen, bis Gleichheit eingetreten ist, (heiße und kalte, electrische und unelectrische Körper gleichen ihren Justand gegen einander aus), so wird man nicht zweiseln, daß schließlich ein allsgemeiner Gleichgewichtszustand eintreten muß.

Wie viel Nahrtausende diek erfordern wird, ist freilich nicht vorauszusehen. In unserem Planetensustem 3. B. ift bie Sonne noch eine fo mächtige Quelle ber Energie, daß an eine Erschöpfung vorab nicht gedacht werden kann. Noch ver= richtet die Sonne fast alle Arbeiten; sie verdunstet das Wasser ber Seen und Fluffe und biefes, von der Sohe herabiturgend. liefert einen Theil der auf die Verdunftung verwandten Arbeit beim Anprall gegen ben Boden wieder als Barme ab; das Waffer behält aber noch einen Theil feiner kinctiichen Energie und treibt unfere Mühlen, bis die restirende lebendige Kraft sich durch Reibung vollständig in Barme zurückverwandelt hat. Die Sonne treibt auch unsere Dampf= maschinen; durch die Zersetzung der Kohlensäure in Kohlen= ftoff und Sauerstoff (abgesehen von sonstigen chemischen Wirkungen) speichert fich in den Bflanzen eine Menge Rohlen= ftoff an, der beim Berbrennen wieder eine entsprechende Wärmemenge liefern kann; nicht mit Unrecht hat man die Steinkohlenlager verdichtete Sonnenwärme, refp. Sonnenlicht genannt. Der bei der Zersetzung der Kohlenfäure durch das Sonnenlicht entstandene Sauerstoff bringt wieder in dem thierischen Körper Verbrennungserscheinungen und die Körver-

warme hervor, die also gewissermaßen auch als Sonnenmarme bezeichnet werden tann. Gine fichtliche Abnahme ber Sonnenwärme hat aber tropdem innerhalb der hiftoriichen Reit nicht stattgefunden. Die Naturforscher haben fich nun vielfach bemüht den Grund dafür aufzufinden. Ginen find der Meinung, daß gahllofe, immerfort auf die Sonne fturzende Meteore durch den heftigen Anprall die verlorene Barme wieder ersetten: Andere und namentlich die Neueren begen die Ansicht, daß durch die abnehmende Barme die inneren Bewegungen ber Molekule ber Conne und der Anvrall derfelben gegen einander geringer würde. weshalb der Druck bes Aethers im Universum, verstärkt durch die ihm von der Sonne (in Folge der Barmestrahlung) verliehene Energie im Stande' fei eine Busammenbrudung bes Sonnenkörpers zu bewirken, burch welche wieder eine bedeutende Barmemenge entstehe. Schon eine außerordent= lich geringe Zusammenziehung des Sonnenkörvers reicht bin. um eine gewaltige Barmemenge zu erzeugen, weshalb man auch den Umftand, daß die allmälige Berkleinerung bes Sonnenförpers fich bis jest unferer Beobachtung entzogen hat, nicht als Einwand gegen diese Theorie geltend machen fann.

Doch lassen wir diese Hypothesen; die Naturwissenschaft ist noch weit davon entsernt, sich ein vollständiges Bild von der Verwandlung der Energien nach allen Richtungen hin, d. h. von dem Leben des Universums machen zu können; noch sind namentlich unsere Kenntnisse über die innere Constitution der Körper und die Vewegungen der kleinsten Theilschen zu gering, als daß wir die Verwandlungsprocesse die ins Einzelne versolgen könnten; ja es fragt sich, ob der menschliche Geist überhaupt jemals im Stande sein wird, in voller Klarheit den großen Gedanken der Schöpfung noch einmal nachzudenken.

# Die Naturkräfte.

Gine naturwiffenschaftliche Bolksbibliothek.

#### PROSPECTUS.

Die Bebeutung, welche die naturwissenschaftlichen Kenntnisse für die Eulturfortschritte der Bölker haben, ist heute eine so allgemein anerkannte, daß man gewissermaßen sagen kann, der Rang, der einer Nation im Geistesleben der Bölker gebühre, bestimme sich nach dem, was sie auf dem Gebiete der Naturwissenschaften leistet.

Die Aufgabe der Naturwissenschaften ist aber eine doppelte. Nach der einen Richtung haben ihre Jünger das Gebiet ihrer Wissenschaft durch Weitersorschung zu vergrößern, nach der andern Richtung für die Verbreitung richtiger naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu sorgen, denn ohne daß die Bekanntschaft mit den Naturgesetzen und die Art ihrer Wirkung immer tieser in's Volk dringe, ist Culturssortschritt nicht mehr denkbar,

Unser Dasein und Thun ist ja an Naturgesetze, an unabänderliche Abhängigkeitsverhältnisse geknüpst, und jedes klar erkannte Naturgesetz, das uns ein immer tieseres Eindringen in die Größe, die Geheimnisse und in den gleichsörmigen Gang der Natur gestattet, gewährt uns auch eine immer größere Herrschaft über die Natur. Man desherrscht nur die Natur, indem man ihren Gesetzen gehorcht; ohne Kenntniß der Letzteren ist aber Ersteres nicht möglich.

Je allgemeiner die Resultate der wissenschuftlichen Forschung bekannt werden, jemehr sie dem praktischen Thun zur Grundlage dienen, desto höher wird das richtige Können, mit dem das materielle Wohlbesinden eines Volkes auf das Junigste zusammenhängt, gesteigert. Die Wissenschaft bahnt die rationelle Praxis an.

Eine Reihe von Schriften, welche in anregender Weise und in verständlicher Sprache dem Gebildeten die Resultate der Ratursorschung in ihrer Anwendung auf das Leben und auf die verschiedene menschliche Thätigkeit vorsühren, und gleichzeitig sich zur Aufgabe gestellt haben: die Kräfte der Ratur in ihrem wechselseitigen gesetzmäßigen Wirken, sowie die naturwissenschaftliche Forschungsmethode zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, dürste nach dem Borsesagten wohl gegründeten Anspruch auf die allgemeine Beachtung haben.

Es dürfen aber solche Schriften nicht in den heute so vielsach begangenen Fehler versallen, der Unterhaltungssucht eines Theiles des Publikums und der eleganten Mache zu Liebe, die wissenschaftliche Gründlichkeit der Darstellung zu opfern. Vielmehr, sie müssen neben gemeinverständlicher und formgewandter, anregender Darstellung sich vollkommener Wissenschaftlichkeit besleißigen, so daß die Bedeutung und jeweilige Höhe der betreffenden Wissenschaftlichkeit sich aus ihnen klar erkennen läßt. Sie

jollen ihre Stärke darin fuchen: dem gereiften Berftande als eine belehrende, hochintereffante Lectüre, der ftudierenden Jugend aber als nicht ermüdende, durchans zuverläffige und vollständige Lehrbücher zu dienen.

Bon diesen Erwägungen ausgehend, hat die unterszeichnete Berlagshandlung vor einigen Jahren begonnen, unter dem Titel

### Die Naturkräfte.

#### Line naturwissenschaftliche Bolksbibliothek.

eine Reihe gemeinverftänblicher, naturwiffenschaftlicher Bücher zu veröffentlichen, in benen hervorragend wiffenschaftliche Kräfte ber täglich sich ausbreitenden Zahl gebildeter Leser, welche an den Errungenschaften unserer Forscher im Gebiete der Naturwiffenschaften Antheil nehmen, vorerst hauptsächlich diejenigen Kräfte in der Ratur erklärten, deren Birkungen sich auf den änserlichen, den sogenannten physikalischen Zustand der Körper beziehen.

Es kamen bisher nachstehende Bande zur Beröffent- lichung:

- I. Band. Die Lehre vom Schall. Eine gemeinfaßliche Darstellung der Akuftik. Bon A. Kadau.

  21 Bogen Tert mit 14 Holzschmitten.
- II. " **Licht und Farbe.** Eine gemeinfaßliche Darstellung der Optik. Bon Prof. Dr. Pisko in Wien. 28 Bogen Tert mit 130 Holsschnitten.
- III. " Die Wärme. Nach dem Französischen des Prof. Cazin in Paris deutsch bearbeitet. Hersausgegeben durch Prof. Dr. Cart in München.

  19 Bogen Text mit 92 Holzschitten.
- IV. " Das Waffer. Bon Prof. Dr. Pfaff in Erlangen.
  21 Bogen Tert mit 57 holgichnitten.

V. Band. **Simmel und Erbe.** Eine gemeinfaßliche Beschreibung des Weltall's. Von Prof. Dr. Iech in Stuttaart.

19 Bogen Text mit 45 Solgfonitt.n und 5 Tafeln.

VI. " Die electrischen Raturkräfte. Der Magnetismus, die Electricität, der galvanische Strom. Mit ihren hauptsächlichsten Anwendungen gemeinfaßlich dargestellt. Bon Prof. Dr. Phil. Carl in München.

20 Bogen Tert mit 114 Solgidnitten.

VII. " Die vulkanischen Erscheinungen. Bon Brof. Dr. fr. Pfaff in Erlangen.

21 Bogen Tert mit 37 Solgidnitten.

VIII. & IX. Bb. And ber Urzeit. Bilber aus ber Schöpfungsgeschichte. Bon Prof. Dr. Dittel in München.

39 Bogen Tert mit 174 Solgionitten.

X. Band. Wind und Wetter. Gemeinfaßliche Darstellung der Meteorologie. Bon Brof. Dr. E. Commet in Erlangen.

tige Aufnahme, welcher die erschienenen L

Die günstige Aufnahme, welcher die erschienenen Bände sowohl von Seiten der gebildeten Leserwelt, als auch in den Beurtheilungen hervorragender Männer der Bissenschaft begegneten, ermuthigte die Verlagshandlung, den betretenen Beg weiter zu verfolgen und das Unternehmen der "Raturträfte" durch Herausgabe einer

# zweiten Reihe von Bänden

weiter zu vervollständigen.

Die Bände diefer Reihe werden einestheils die in den bisher erschienenen Bänden eingeschlagene Richtung weiter verfolgen, anderntheils und zwar vorzugsweise jene naturwissenschaftlichen Fächer abhandeln, welche sich mit den die innere Beschaffenheit, die Qualitätsänderungen der Materie bedingenden sogenannten chemischen Kräften beschäftigen. Gleichzeitig sollen die Birtung en der chemischen und physitalischen Kräfte auf den Lebens- und Gestaltungsproces der Organismen geschildert und die lebenden Wesen selbst morphologisch und physiologisch und bezüglich ihrer Berbreitung in Betracht gezogen werden.

Es werden daher vorerst nachstehend aufgeführte wissenschaftliche Fächer behandelt werden:

| ,                                   | Prof. Dr. <b>Weber.</b><br>Hohenheim. |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Die Spectralanalyse                 |                                       |
| Das Mitroftop und feinc Anwendung   | Prof. Dr. Merchel in Roftod.          |
| Fels und Erdboden. Gine gemein=     |                                       |
| faßliche Bodenkunde                 | Prof. Dr. Senft in Gisenach.          |
| Phyfifch - ötonomifche Geographie . | Dr. Kadau. Paris.                     |
| Chemie und Leben                    | •                                     |
| Bacterien und Bilge                 |                                       |
| Ban und Leben ber Bflanzen          |                                       |
| Darwinismus und Thierproduktion     | Prof. Dr. A. hart-<br>mann. Berlin.   |
| Thiergeographie                     |                                       |
| Medanit bes meufchlichen Rörpers    | Prof. Dr. Kollmann.<br>München,       |

| Ethnographie                   |         |                                        |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Borgeschichte des europäische  | en      |                                        |
| Menschen                       |         | Dr. Kahel.                             |
| Physiologie der Ernährung      |         |                                        |
| Physiologie des Gehirus n. der | Rerven  | Prof. Dr. Gudden.<br>München.          |
| Hygieine                       | • •     | Dr. <b>p.</b> Miemener.<br>Magdeburg.  |
| Gefundheit und Krantheit .     |         |                                        |
| Die meuschliche Arbeitstraft   | • •     | Prof. Dr. <b>Idger</b> .<br>Stuttgart. |
| Die Gesetmäßigkeit im Gesells  | chafts- | U                                      |
| leben                          | • •     | Prof. Dr. Maner.<br>München.           |

Wie aus dem Verzeichnisse zu ersehen, ist es der Verlagshandlung schon gelungen, für die Bearbeitung der Wehrzahl der Bände bedeutende Kräfte zu gewinnen.

Begreislicherweise wird es nicht möglich sein, in der Aufeinanderfolge der Bände eine sustematische Reihe einz zuhalten. Dieselben werden vielmehr nach Maßgabe ihrer früheren oder späteren Vollendung erscheinen.

Der Umfang eines Bandes wird 18—20 Druckbogen im Formate dieses Prospectus betragen und wird die Ausftattung eine besonders gediegene sein.

Jeder Band ift einzeln verkäuslich und koftet von

#### brofchirt 3 Mark elegant gebunden 4 Mark.

Für die bisher schon erschienenen Bande tritt dieser Preis ebenfalls von heute an in Kraft.

Soeben erschienen Band I. der neuen Reihe oder Band XI. der ganzen Folge:

Die

Vorgeschichte

bes

europäischen Menschen.

Bon

Dr. Friedrich Rapel.

19 Bogen Tert mit 92 Abbilbungen.

Band II. der neuen Reihe oder Band XII. der ganzen Folge:

## Ban und Ceben

ber

Iflanzen.

Von

Dr. D. 28. Thomé. Lehrer an ber Realschule I. Orb. in Coin. 20 Bogen Text mit 72 Holzschuitten.

#### VIII

Unter der Presse befinden sich und werden in einigen Wochen erscheinen:

Die Mechanit bes menschlichen Rörpers. Bon Prof. Dr. Kollmann in München.

Im Laufe des Jahres werden mindestens noch weitere 1-2 Bände erscheinen.

München, Anfang August 1874.

3. Olenbourg. Berlagsbudhandlung.

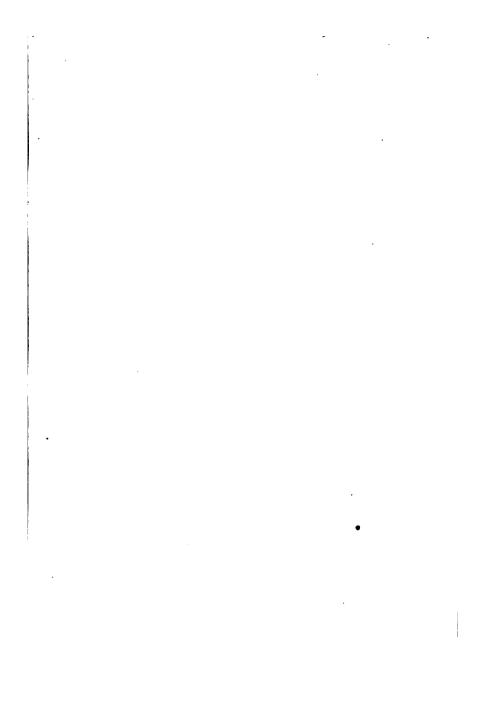

• . •

. `



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

WIDENER

DUE SEP'68 H

APR 1 1 2000

difference

MREXIEW.

SEP 1 0 2000

**BOOK DUE** 



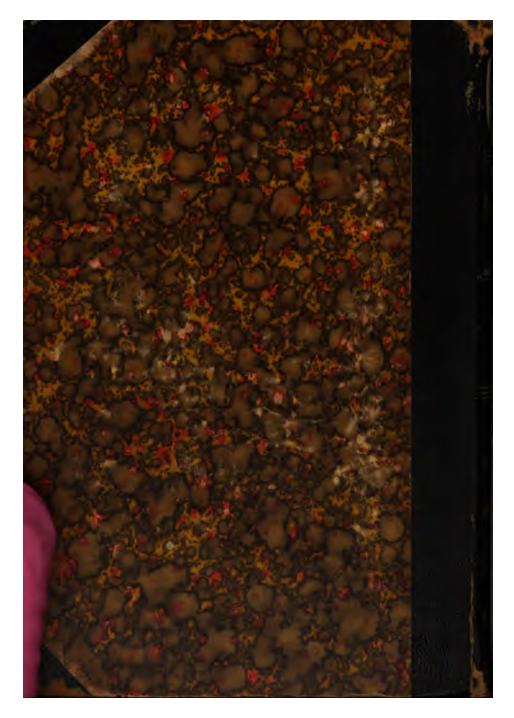